

## Memoiren

De B

Staatsministers von Wourrienne

über

### Mapoleon,

das Directorium, das Confulat, das Raiserreich

unb

die Restauration.

Mus dem Frangofischen.

...,Run, Bourrienne, auch Sie werden uns fterblich fein. — Und weshalb, General? — Sind Sie nicht mein Secretair? — Rennen Sie mir ben bes Alexander...."

Sechster Theil.

Leipzig, 1829. bei Paul Gotthelf Kummer. 90 / 30 T / HT 1 2 1 3

5 944.05 N 162 Z B 66

v. 6

0.7110115 0

mut misse

Til anno

# Vorbericht des Französischen Verlegers.

Man wird villeicht in diesen Memoiren einige Lucken bemerkt haben; die Ursache derselben ist ohnstreitig darin zu suchen, weil Herr von Bourrienne es sich zur Pflicht gemacht hatte, nur von dem zu sprechen, was er selbst gesehen hat, und dieser Pflicht ist er sich auch treu geblieben. Da eine Erinnerung sich an die andere reiht, so ist ihm bei Abfassung seiner Memoiren der Stoff unter den Händen gewachsen, indem seine schriftlich aufgesetzen Bemerkungen ihm eine Menzge Gegenstände ins Gedächtniß zurückriesen, von denen er Ansangs nichts erwähnt hatte. Aus diesem Grunde haben diese Memoiren einen so ausgedehnten Umfang erhalten.

Die dritte Lieferung, die wir heute dem Publikum ansbieten, erscheint etwas spater, als bestimmt war; doch wenn diese wider Willen herbeigeführte Verzögerung die Subscribenten vielleicht zur Ungeduld stimmen mochte, so giebt sie ihnen auch wieder zugleich für die größere Vilkommenheit des Gelieferten Bürgschaft; denn sie entstand einzig und allein durch die Schwierigkeit oder vielmehr durch die Langsamkeit der Mittheilungen, in so fern ein Werk, das in Belgien geschrieben und in Paris gedruckt wird, bogenweise zum Verfasser zurück gehen muß, um seine tehte Vollendung zu erhalten. Indessen bei den letten beiden Lieferungen nicht statt sinden wird, ins

dem von dem Verfasser und dem Verleger eine schnellere Communikation ausgemittelt worden ist.

Die Eintheilung der Memoiren des herrn von Bourrien= ne in funf Lieferungen giebt eine fehr vortheilhafte Rlassifica= tion, die, wie wir zu hoffen wagen, Jedermann in die Augen fallen wird. Die erste nahm Bonaparte als Rind und führte ihn bis auf das Schiff, welches ihn aus legnpten nach Frankreich zurud fuhrte; die zweite endete fich mit ber Einführung des Consulats auf Lebenszeit; die dritte enthalt, wie man feben wird, alle die großen Ereignisse, welche die Welt in Schreden oder Erstaunen gefett haben, bis zu bem Zeitpunkte, wo ber Raifer ber Frangofen, ein zweiter Rarl, mit der Raiserkrone die eiserne der Lombardischen Ro= nige vereinigt. Sie schließt mit dem Zeitpunkte, wo Berr von Bourrienne, der, nach langer vertrauter Verbindung mit Bonaparte, zu Folge ber im Finftern schleichenden Rante, auf einige Zeit in Ungnade gefallen war, einen neuen Beweis von Napoleons But: auen erhalt und als Bevollmachtigter nach Samburg gesendet wird; sie fuhrt ihn in seinen neuen Aufenthalt ein und bringt ben Leser fast bis ans Ende bes Jahres 1805.

So hat man in den drei ersten Lieferungen Bonaparte, den ersten Consul, als solchen auf Lebenszeit, und die Morgenrothe des Kaiserthums gesehen.

Die vierte Lieferung wird fast ganz die Dauer des Kaisferthums umfassen, das ist, alles Große, was in Europa vor den Creignissen sich zugetragen hat, die den Verfasser den Fall Napoleons voraus sehen ließen.

Die Geschichte dieser so reichhaltigen Periode ist oft beschrieben worden, und die Ereignisse derselben sind zum Theil

bekannt, aber die wirklichen Ursachen biefer Begebenheiten sind größtentheils noch mit einem geheimnigvollen Schleier bedeckt. Diese Ursachen also, benen ber Berfasser, so zu fagen, auf den Grund gekommen ist, will er dem Publikum endlich be= kannt macher. Die Beschaffenheit seines Werkes macht es ganz überfluffig, von feiner Seite Wahrheit und Unpartei= lichkeit zu versprechen. Sedermann weiß, daß wahrend ber kai= ferlichen Regierung Samburg ber Schluffel von ganz Deutsch= land war, und daß man von keinem andern Standpunkte aus die Bewegungen, welche Europa beunruhigten, so genau beobachten konnte. Uebrigens waren diese Zeit hindurch die Berhaltniffe bes herrn von Bourrienne mit dem Raifer, ob sie wohl von entferntern Punkten ausgingen, nicht weniger vertraut, als fruber, wofur man ben Beweis in der Lieferung selbst, die wir jest ausgeben, finden wird, wo herr von Bourrienne erzählt, wie der Raiser ihn veranlagt habe, un= mittelbar mit ihm felbst zu correspondiren.

Die Episode von der Thronentsagung des Königs von Holland, die Chescheidung von Josephinen, die Vermählung Napoleons mit Marie Louise, die Verschwörung Mallet's, sind Dinge, die man, so zu sagen, dem Neußern nach kennt, aber nicht, wie es nur dem Herrn von Bourrienne möglich war, in ihzem Innern erforscht hat. Die Freundschaft, in welcher er sortzwährend mit Vernadotte, der damals Kronprinz von Schweden geworden war, so wie mit Duroc, Napp und Lauriston stand, die geheimen Mittheilungen Ludwigs von Holland und der Königin Hortensia, die Reise des Versassers nach Paris im Jahre 1811 und seine Zusammenkunste und Unterredungen mit Issephinen, die nach Malmaison verwiesen worden war, wo ihre traurigen Uhnungen ihren Ursprung genommen hatten, werden

Stoff zu eben so vielen Capiteln geben. Wir enthalten uns, sie als interessant anzupreisen, benn barüber zu urtheilen kommt ben Publikum zu, bem wir bis jest Dank bafür schuldig sind, baß es ben Memoiren bes Herrn von Bourrienne einen höhern Rang angewiesen hat, als ihnen der Verfasser selbst gab. Die würdigsten Organe ber öffentlichen Meinung empfehlen ein Werk, das nur als eine Neihe von Erinznerungen angekündigt wurde, einstimmig als die beste und von Parteilichkeit am meisten entfernte Geschichte Napoleons.

Die funfte und lette Lieferung wird ben Leser in ben Stand feben, die beiden Restaurationen in ihrem mahren Lichte zu betrachten, weil ihre geheimen Triebfedern Diemand beffer kennen konnte, als herr von Bourrienne, vermoge feiner Stellung, fowohl in Sinficht ber Berbindungen, in benen er mit ben bedeutenosten Personen beider Parteien stand, als auch ber hohen Funktionen, die man ihm angeboten und die er wirklich verwaltet hat. Man wird finden, wie er im Sahre 1810 jum zweiten Male in Ungnade fiel, und mas ihn bewog, ben ihm angetragenen Gefandichaftspoffen fur bie Schweiz abzu= lehnen; man wird ihn ben 30. Marg 1814 als Generaldireftor ber Posten seben und bann als Polizeiprafekt mahrend ber letten Woche vor Napoleons Wiedereinzuge in Paris; man wird ferner bie Berfolgungen feines alten Schulfreundes fennen lernen, benen er wie durch ein Wunder entging und endlich merkwurdige Nachrichten darin finden über seine Stellung außerhalb Frankreichs, mahrend ber Ronig fich zu Gent aufhielt. Mit einem Morte, diese lette Lieferung wird gewiffermaßen die geheime und zugleich vollstandigfte Geschichte ber beiben Reftaurationen fenn.

Paris, ben 1. August 1829.

#### Memoiren

bes

Staatsministers von Bourrienne.

#### Erstes Capitel.

Rolgen bes Tobes bes Bergogs von Enghien. - Beranberte Stimmung in ben Provingen. - Die Bewohner ber Schloffer. -Bonaparte's Gedanke über bas Leben im Schloffe. - Die Familie Boulat : bu : Colombier. - Rudfdritt in ber Meinung. -Eindrud, welchen ber Tod bes Bergogs von Enghien in Bien, Berlin und St. Petereburg hervorbrachte. - Mertwurdige Borte Pitt's. - Erzwungenes Stillschweigen zu Bien und Berlin. -Solidairburgicaft bes Blutes und ber Abstammung. - Traurige Lage der Ronige von Spanien und Reapel. - Burudfenbung bes Drbens bes goldenen Blieges. - Brief Ludwigs XVIII. -Sonderbare Unomalfe. - Bonaparte und Rarl ber Große. -Ungegründeter Berbacht gegen Moreau. — Pichegru durch einen Freund fur Geld verrathen. - Nachfdluffel und nadtliche Ber: haftung. - Der Commiffair Comminges. - Gewaltthatigteit und Widerftand. - Schoner Bug von Pichegru. - Gein ebemas liger Abjutant und ein Portrait.

Die unmittelbaren Folgen des Todes des Herzogs von Ensthien beschränkten sich nicht auf die allgemeine Bestürzung, welche dieser Staatsstreich in der Hauptstadt hervorbrachte. Die Nachricht von dieser Unthat verbreitete sich mit größter Schnelsligkeit in den Provinzen und fremden Ländern und verursachte überall Schrecken und Betrüdniß. Eine ganze Rlasse der Gessellschaft, die einflusreichste in den Departements, und die man die Bewohner der Schlösser nennt, welche, wenn ich so sagen darf, VI.

die Borftabt St. Germain ausmachten, murbe baburch gang außer Faffung gebracht. Die Meinung ber Bewohner ber Schloffer war bisher bem erften Conful nicht ungunftig gewefen. auf ihnen vorzüglich hatte bas Pfandgefes (la loi des orages) in feiner gangen Strenge gelaftet, und mit Musnahme einiger Familien, welche gewohnt waren, fich in ber gangen Belt fur bas zu halten, mofur fie im Umfreife pon zwei Stunden gals ten, namlich fur beruhmte Perfonen, hatten alle verftanbigen Leute in ber Proving, ungeachtet ihre aufrichtige Unbanglichkeit an die alte Ordnung ber Dinge fortbauerte, mit Wohlgefallen die Consularregierung an die Stelle ber Directorialregierung treten feben, und begten gegen bie Perfon bes erften Confule feine Reindschaft. In ben Schloffern hat man immer mehr, als an jedem andern Orte, ichone utopifche Plane über die Richtung, welche man ben offentlichen Ungelegenheiten geben muffe, ent= worfen und die Unordnungen ber Regierung mit Strenge beur= theilt. Jedermann weiß in ber That, bag es bamals in Frant= reich feine Behaufung mit zwei Wetterfahnen gab, bie nicht ihren großen politischen Girkel gehalten hatte, mo man bie Frage verhandelte, ob der erfte Conful bie Rolle Crommell's oder Mond's spielen werbe. Bei biefen unschulbigen Controversen befprach man auch bie wenigen Reuigkeiten, welche bie Journale befannt machen burften, und ein vertrauter Brief aus Paris gemabrte oft langer ale eine Boche Stoff gur Unterhaltung. Bahrend ich bei Bonaparte war, sprach er oft mit mir über bas Leben in ben Schloffern, welches er fur Manner, bie, frei von Chrgeig, eines bedeutenden Wohlftandes fich erfreuten, als bas aludlichfte ichatte. Er hatte biefe Lebensweise fennen und wurdigen lernen, benn er fagte mir febr oft: bie Beit feines Lebens, woran er fich ain mehrsten mit Bergnugen erinnerte, ware fein Aufenthalt in einem Schloffe in ben Umgebungen von Batence, welches ber Familie Boulat=bu=Colombier angehorte. Er legte großen Werth auf bie Meinung ber Schlof= ferbewohner, weil er ben moralischen Ginfluß, ben fie auf bie Nachbarschaft ausubten, aus Erfahrung fannte; auch mar er fo gluctlich gewesen, fie großen Theils fur sich zu gewinnen, aber die Radricht von bem Tobe bes Bergege von Enghien

entfremdete ihm die noch schwankenden Gemuther, und sogar die, welche sich schon zu seinen Gunsten ausgesprochen hatten. Es war eine tyrannische Handlung, welche Licht über seine kunftige Resierung verbreitete, und dieser Tod weckte die nur schlummernde Zuneigung gegen das unglückliche Opser wieder von Neuem zselbst diesenigen, welchen dieses Ercignis an und für sich sast gleichgültig senn konnte, geriethen nicht weniger in Bestürzung darüber; denn es giebt aristokratische Ideen, die in gewissen Rreisen sast immer herrschend gewesen sind. So läst sich aus verschiedenen Gründen behaupten, das diese Unthat für Bonaparte ein überaus großer Nückschritt in der Meinung von ganz Frankreich war.

Die Folgen waren eben fo bebeutenb und konnten bei ben fremben Sofen traurigen Ginfluß außern. Rapoleon hat gu St. Belena geaußert, als er von Murat's Tobe fprach, "ein erschoffener Konig ware ein unglucklicher Borbote." Man erkannte ichon bamals namentlich zu Wien und Berlin und auch zu St. Detersburg in ber Berlegung bes Babener Bebietes, in ber Entfuhrung bes Bergogs von Enghien und feinem tragifden Tobe einen ungludlichen Borboten. Ich habe auf bestimmte Beife erfahren, die mir über bie Richtigkeit meis ner Behauptung feinen Zweifel julagt, bag England von bem Tage an, an welchem ber Raifer Alexander bavon be= nachrichtigt wurde, die gegrundete Soffnung faffen konnte, baß eine neue Coalition gegen Frankreich zu Stanbe fommen wurde. Alexander bezeugte laut feinen Unwillen barüber. 3ch habe mit berfelben Buverlaffigfeit erfahren, bag Berr Pitt, als er ben Tob bes Frangofifchen Pringen erfuhr, zu Semanbem fagte: "Bona parte hat fich baburd mehr Bofes zugezogen, ale wir ihm feit ber letten Rviegserklarung verurfacht haben." Serr Pitt war nicht ein Mann-, ber fich burch Jemandes Tob gum Mitleide bewegen ließ, aber er verftand alle Bortheile, die ihm ein fo großer, von bem heftigften Feinde Englands begangener, politischer Tehler gemahren konnte, ju faffen und zu ergreifen. In allen Sournalen ber Englischen Schaffammer bezeichnete man Bonaparte lange Beit nur als ben Morber bes Bergogs von Engbien. Daburch murbe zu gleicher Beit ben ausmartigen

Emigranten ein wirksames Mittel in die Hande gegeben, überall Feinde gegen den ersten Consul zu erwecken, besonders als sie ihre Freunde, Georges und seine Mitbeklagten, schon eingekerstert sahen, noch ehe ein Urtheil über sie ausgesprochen worden war.

Die stationare Politik bes Wiener Cabinets erlaubte ibm nicht, seinen Umwillen burch Borftellungen ober irgend eine außere Sandlung zu erkennen zu geben. Bu Berlin nothigte bie Rabe ber Frangofischen Truppen in Sannover gleichfalls ben Musbruck bes Schmerzes zu unterbrucken, welchen ber Tod bes Bergogs von Enghien im Cabinete bes Ronigs, und befonbers im Cabinete ber Ronigin von Preußen verursachte; boch fo viel ift gewiß, daß biefer Tob faft überall bie Stimmung ber Souveraine gegen ben erften Conful anberte und ben glucklichen Erfolg ber Unterhandlungen, welche England im Bebeim mit Deftreich und Preußen angefnupft hatte, wenn nicht gang herbei fuhrte, doch wenigstens fehr beforberte. Es gab feinen Kurften in Dentfchland, bem bie Beleibigung, welche ber Großherzog von Baben burch Berlegung feines Gebietes erfah= ren hatte, nicht hochst auffällig gewesen ware, und überall mußte ber Tob eines Prinzen von koniglichem Geblute bie Berbinbung ber gefronten Baupter und ber fürftlichen Familien von Gu= ropa, nach welcher sie bisher einander gegenseitig bie Rechte der Bluteverwandschaft und Abstammung gleichsam verburgt hats' ten, erbittern. Denn es war eine Beleibigung, die allen Souverainen wiberfuhr, wiewohl fie fur bie Ronige von Reapel und Spanien empfinblicher, als fur bie anbern regierenben Baufer war, in fo fern man ihr Blut vergoffen hatte; aber was konnten biefe Konige thun, welche burch bie Gewalt bes Chefs der Frangofischen Regierung auf ihren Thronen, so zu sagen, angefesselt und geknebelt waren? Sie mußten sich leibend verhalten und fcweigen. Gie beobachteten baber benn auch ein erzwungenes Stillschweigen; boch Eubwig XVIII., ber sich eines Konigs wurdiger bewies, als bie Konige feiner Familie, wiewohl er feine Unterthanen hatte, fchrieb einen Brief an ben Ronig von Spanien, welcher ale ein Denkmal voll Abel und Burde von der Geschichte aufbewahrt zu werden verdient.

Sobald als Eudwig XVIII. ben Tob bes herzogs von Enghien erfahren hatte, einen Tob, ber alle feine Umgebinzgen mit Trauer erfullte, sanbte er bem Konige von Spanien bie Insignien bes Orbens vom goldenen Bließe zuruck und bruckte sich in fesnem Rucksenbungsschreiben also aus:

"Sire,

"Mein Berr und theurer Coufin."

"Mit Bedauern sende ich Ihnen die Insignien bes Orbens vom goldenen Bließe zuruck, die Se. Majestat, Ihr Bater, glorreichen Undenkens, mir anvertraut hatte. Es darf keine Gemeinschaft zwischen mir und dem großen Berbrecher statt sinden, den Berwegenheit und Glück auf meinen Thron gesetzt haben, welchen er nach seiner Barbarei mit dem Blute eines Bourbonen, des Herzogs von Enghien, besudelt hat."

"Die Religion kann mich bewegen, einem Morber zu verzeihen; aber ber Tyrann meines Bolkes muß immer mein Feind fepn."

"In bem gegenwartigen Sahrhunderte ist es ruhmlicher, ein Scepter zu verdienen, als es zu führen."

"Die Vorsehung kann nach einem unbegreiflichen Rathe schluße mich verurtheilen, meine Tage im Erit zu beschließen; boch weber meine Zeitgenossen, noch die Nachwelt werden behaupten können, daß ich mich zur Zeit des Mißgeschicks unwurs dig gezeigt habe, den Thron meiner Vorsahren bis zu meinem letten Seufzer einzunehmen."

"Bubwig."

Bon bem gelesenen Briefe cirkulirten einige Copien in Paris nach einem Eremplare, bas an ben Ubbé von Monstesquiou gesenbet worken ist. Ich nahm selbst eine Ubschrift bavon, ohne baran zu benken, baß es zehn Jahre spåter erlaubt senn würbe, ihn bekannt zu machen; benn wiewohl ich nie daran gezweiselt habe, baß Bon aparte, indem er Frankreich's Thron wieder ausrichtete, sur bie Bourbonen arbeitete, so war ich boch weit entsernt zu glauben, baß ein Zusammentressen so

nahe liegender Umftande ihn nothigen wurde, vor seinem Tode wieder bavon herabzusteigen.

Der Job bes Bergogs von Enghien mar, wie ich gesagt habe, eine schreckliche Episobe, welche in den Berlauf bes großen Prozesses, ben man bamals einleitete, geworfen wurbe, und nach beffen Entscheidung Bonaparte balb zur Raiserwurde gelangte. Es war feinesweges einer ber am wenigften auffallens ben Wiberfpruche biefer Beit, wenn man burch eine Entscheibung im Ramen bes Ralfers ftrafbare Unternehmungen gegen bie Res publit verurtheilen fah, bie er felbst so augenscheinlich aufgelost hatte, ungeachtet ber Subtilitat, nach welcher er fich Unfange gum Raifer ber Republik erklarte, ebe er fich zum Raifer ber Frangofen ausrusen ließ. In ber That kann man, wenn man feine Rucksicht auf bie Mittel nimmt, Bonaparte's Genie, bie Festigkeit, mit welcher er sein Biel verfolgte, und bie gefchickte Mischung von Biegsamtelt und Ruhnheit, bie ihn balb bem Glucke Trog bieten, balb bie unübersteiglichen Schwierigkeiten umgeben ließ, um, nicht auf ben Thron Eudwigs XVI., fonbern auf ben wieber aufgerichteten Thron Rarls des Großen zu gelangen, nicht genug bewundern. Da ich Rarle Namen erwähnt habe, fo erlaube ich mir eine furze Bemerfung über bie Mehnlichkeiten, bie man zwischen biesem großen Manne und Bonaparte, beffen Große ich keinesweges leugne, hat finden wollen. Rach meiner Meinung findet zwischen beiben ein überaus großer Uns terschied ftatt: Rarl ber Große ftand wirklich hober, als fein Beitalter, und war bemuht, baffelbe burch Beforberung ber Gin= fichten zu feinem Ruhme zu erheben, wahrend Bonaparte nicht hoher als fein Zeitalter ftand, beffen Ruhm er fich aus-Schließend aneignen wollte, fonbern nur hoher als die Menschen feines Zeitalters, was einen wohl zu beachtenben Unterschieb ausmacht. Inbeffen muß man zugeben, baß Rarl baburch gegen Napoleon im Bortheile ftand, daß er fcon eine, von feinem Bater ufurpirte Rrone vorfand,

Doch ift mein Zweck 'nicht, über bie Geschichte Betrachstungen anzustellen, sonbern nur bas zu erzählen, was ich bas mals und später als Wahrheit über bie verschiebenen Gestaltungen bes Prozesses gegen Georges, Pichegru, Moreau

und andere Angeklagte erfahren habe, eines Prozesses, den ich, wie man sehen wird, nach seinem ganzen Dergange beobachtet habe. Ich bin, was ich auch schon gesagt zu haben glaube, der vollen, auf Beweisen beruhenden Ueberzeugung, daß Moreau kein Mitverschworner war, aber ich sehe ein und gebe zu, daß der erste Consul ihn wohl dafür halten konnte, so wie ich gleichfalls zugebe, daß die wahren Theilnehmer der Verschwörung Moreau als ihren Genossen und ihr Haupt betrachtet haben mögen; denn die Machinationen der Polizei gingen darauf hinsaus, diesen Muthmaßungen, welche für den Erfolg ihrer Unterznehmungen von Wichtigkeit waren, einen Grund zu geben.

Man hat gesehen, wie Moreau nach den Erklärungen

Man hat gesehen, wie Moreau nach ben Erklärungen Bouvet's und Lozier's Tages barauf verhaftet worden war; basselbe geschah mit Pichegru zu Folge bes schändlichsten Berzathes, bessen nur immer ein Mensch sich schulbig machen kann.

Die offizielle Polizei hatte endlich von feiner Unwesenheit in Paris Runde, erhalten, aber fie fannte feinen Aufenthalbort nicht; alle Ugenten bemubten sich vergeblich, ihn zu erforschen, ale ein alter Freund, berfelbe, welcher ihm ben letten Bufluchts. ort gegeben hatte, sich erbot, ihn für eine Summe von huns bert taufend Thalern auszuliefern. Diefer schanbliche Mensch gab eine genaue Befchreibung von bem Bimmer, welches Di= chegru in der Strafe Chabanais bewohnte, und vermittelft biefer Rachweifungen begab fich ber Polizeicommiffair Commin = ges, in Begleitung entschloffener und ftarter Manner, bes Nachts in die bezeichnete Wohnung. Man hatte diese Borfichtsmaßres geln für nothig erachtet, weil man Pichegru's außerordentliche Starte wohl fannte und übrigens wußte, daß er, von Berthei= bigungemitteln umgeben, fich nicht ohne lebhaften Wiberftanb festnehmen laffen wurde. Man gelangte burch Rachfcluffel, bie fein niebertrachtiger Bertaufer felbft hatte verfertigen laffen, in fein Bimmer und fand ibn fchlafend. Gin brennenbes Licht ftanb auf bem Rachttifdje. Die Mannschaft unter Comminge 6'6 Un= führung fturgte ben Tifch um, um bas Lidt auszulofchen, und warf fich uber ben General, ber fich aufs außerfte gur Wehr feste und aus allen Rraften fchrie, fo bag man ihn binden mußte. In biefem Buftande murbe ber Befieger Solland's in ben Tempel abgeführt, aus bem er lebend nicht wieber heraus kom= men follte.

Pichegru flogte, ich muß es zugeben, bei weitem nicht bie Theilnahme ein, wie Moreau. Man verzieh ihm, befonbers in ber Urmee, feine ehemaligen Unterhandlungen vor bem 18. Fructibor mit bem Pringen von Conbe nicht. Inbeffen Genne ich, wahrend feines Aufenthaltes in Paris, einen Bug von ihm, ber nach meiner Meinung fehr zu feiner Chre gereicht. Pichegru hatte einen Gohn bes herrn Lagrenée, ehemali= gen Direktore ber Frangofischen Akademie in Rom, gum Abjus tanten gehabt. Diefer junge Mann hatte, jum Rapitain auf= gestiegen, feine Entlaffung ju ber Beit, als fein General jur De= portation verurtheilt wurde, genommen und ben Pinfel wieber ergriffen, ben er mit ben Baffen vertauscht hatte. Pichegru besuchte, mahrend er sich in Paris verborgen hielt, feinen ehemaligen Abjutanten, ber ihm burchaus einen Bufluchtsort ge= ben wollte. Der General ließ fich nicht bewegen, bas Unerbieten bes herrn Lagrenée anzunehmen, weil er einen Mann nicht in Gefahr feben wollte, ber ihm ichon einen ftarten Beweiß feiner Unhanglichkeit baburch gegeben hatte, baß er, nachbem er in Ungnade gefallen war, fich weigerte, ferner zu bienen. Ich verbanke bie Renntnig biefer Thatfache einem ziemlich fonderba-Genau um biefe Beit wunfchte namlich Mabame ren Bufalle. Bourrienne eines unferer Rinder malen zu laffen und mandte fich an Berrn Cagrenée, ber ihr empfohlen worden war, und ihr nun ben erwahnten Umftanb mittheilte.

#### 3meites Capitel.

Pichegru, ein Brienner Zögling und Bonaparte's Repetent. — Eine barmherzige Schwester und die Franziskaner. — Die beis den Artillerieossiziere. — Der Andlick eines Gefängnisses. — Poslitische Bergehungen. — Mein Besuch bei Réal. — Erlaubniß, Herrn Carbonnet zu St. Pelagie zu besuchen. — Preis für die Freiheit des Herrn Carbonnet. — Biederkeit des Herrn von Bars be: Marbois. — Herrliche Zusammenstimmung des Datums. — Das Innere des Tempels. — Ungereinite Bezeichnung als Strassentäuber. — Die Herren von Polignac und von Rivière. — Suspension des Geschwornengerichts. — Gesälliges Senats: Conssult. — Uebergroße Borsicht, ein Beweis der Schuld. — Herr von Montgaillard und die Pamphlets. — Allgemein günstige Meinung für Moreau. — Versuch, den Einfluß von Moreau's Namen zu benußen. — Pichegru's Festigkeit.

Pichegru's Berhaftung, wie ich sie im vorigen Capitel bargestellt habe, fant in ber Nacht vom 22. bis zum 23. Februar statt; ber verratherische Freunt, ber ihn überlieserte, hieß Lesblanc und ließ sich mit ber Frucht seiner Berratherei zu hamsburg nieber. Ich hatte Pichegru seit unserem Abgange von Brienne ganz aus bem Gesichte verloren, benn er war ebenfalls in bieser Anstalt erzogen worden; aber alter als wir, war er schon Repetent, da wir noch Schüler waren, und ich erinenere mich noch sehr wohl baran, wie er mit Bonaparte die vier Species ber Rechenkunst burchging.

Pichegru gehörte einer Familie aus bem Bauernstande in ber Franche Comté an. Er hatte einen Unverwandten in der Gegend, welcher Franziskaner war. Da die Franziskaner, welche die Erziehung der Zöglinge der Militairschule zu Brienne leisteten, sehr arm waren und beshalb nur wenige Subjekte in ihrer Gegend an sich zogen, so wendeten sie sich an die Franziskaner der Franche Comté. Damals nun begab sich Pichegru's Verwandter mit einigen Undern nach Brienne und nahm eine Tante Pichegru's mit sich, welche zu den barmherzigen Schwestern gehörte und baselbst die Aussicht über die Krankenstude erzhielt. Da die gute Schwester für ihren Nessen zu sorgen hatte, so nahm sie ihn mit sich nach Brienne, wo er eine unentzgelbliche Erziehung erhielt. Sodald sein Alter es erlaubte, wurde

Pichegru Aufseher und Repetent; sein ganzer Chrgeiz besschränkte sich barauf, Franziskaner zu werben; da ihm jedoch ein Pater, welcher sein Gönner war, bavon abrieth, so mählte er die militairische Lausbahn. Noch ist aus der Jugendgeschichte Pichegru's merkwürdig, daß er mit Bonaparte, wiewohl er mehrere Jahre älter war als dieser, fast zu gleicher Zeit zum Artillerielieutenant ernannt wurde. Wie sehr aber war beider Schicksal verschieden! Während der eine Unstalten traf, einen Ihron zu besteigen, besand sich der andere in einem öben Kerker des Tempels.

Der Unblick eines Gefangniffes hat mir immer eine peinliche Empfindung verurfacht. Um mit faltem Blute in bas Innere biefer Schmerzensorte bringen gu tonnen, muß man entweber ein fehr hartes Berg haben, ober mit tiefer Beisheit aus: geruftet fenn, besonders wenn es nicht gewohnlichen Miffethatern gilt, fonbern fo genannten Staateverbrechern, beren ganges Ber= brechen barin besteht, bag ihr Unternehmen gescheitert ift. Ich habe, ale ich von ber Polizei handelte, hinlanglich meine Dei= nung über bie politischen Bergehungen ausgesprochen; aber bie meiften Berhaftungen, ju benen fie Beranlaffung geben, haben für mich etwas Schreckliches, und Schauber ergreift mich ftets von Neuem, wenn ich an die Manner bente, welche von ber Beit an, wo man alle biejenigen in Berhaft nahm, bie man als Beorges's Mitschulbige in Berbacht hatte, bis man ein Urtheil über fie fallte, in bem Tempel, la Force und St. Pelagie eingekerkert waren. Ich hatte feine Beranlaffung, in ben Tempel ober la Force zu geben, wiewohl ich umftanbliche Nachrichten besonders über bas, was sich in bem erften biefer beiben Befangniffe gutrug, erhielt; aber ich ging febr oft nach St. Delagie, wo, wie ich fcon gefagt zu haben glaube, Berr Car = bonnet eingekerkert war. Sobalb ich erfuhr, wohin man ihn gebracht hatte, ging ich ju R eal, um ihn um Ginlaß zu er= fuchen. Er machte mir einige verbindliche Borftellungen über biefen unvorsichtigen Schritt, befonders hinsichtlich meines Berhaltniffes zu bem erften Conful; aber ba ich feine Rucksichten fannte, bie mich hindern durften, einem unglucklichen Freunde Troftung zu bringen, fo beftant ich auf meinem Borhaben, und

Réal beseitigte alle Schwierigkeiten. Herr Carbonnet war in engem Gewahrsam, wo er ohngesähr zwei Monate lang blieb; man stellte mehrere Verhöre mit ihm an, sie führten aber zu keinem Resultate; und so sehr man auch, wegen seiner Vertrauslichkeit mit dem General Moreau, den guten Willen dazu hatte, so sah man doch die Unmöglichkeit ein, ihn in den Prozeß zu verwickeln. Ich besuchte ihn während seines Verhastes regelsmäßig alle zwei Tage und brachte ihm Briese und Nachrichten von seiner Familie, so daß er immer von dem, was außerhalb des Gesängnisses sich ereignete, Kunde hatte.

Biewohl ich bem Gange ber Greigniffe etwas voraus eile, fo will ich bod hier bie Bedingungen anführen, unter benen Berr Carbonnet feine Freiheit wieber erlangte, nachbem Moreau Franfreich verlaffen batte; man wird baburch von dem Berfahren, welches bie Politik zu Unfange ber Raiferregierung zu beobachten pflegte, eine Borftellung erlangen. Berr Carbon = net follte alfo feiner Saft entlaffen werben, boch forberte man von ihm, baf er vorher mit bem Schage wegen einer Burgs Schaft, Die er fur Papiere auf die Departements geleiftet habe, ein Ubkommen treffen muffe. Wiewohl biefe Negociation durch ben Schat genehmigt und nach bem Cours bes Plates abgeschlof: fen worden war, fo feste man boch ale Bedingung feiner Freis laffung feft, daß er ben durch biefe Regociation berbeigeführten Berluft zu tragen habe. Man feste biefen Musfall auf 120,000 Franten an, und ich muß bemerten, bag Berr Carbonnet bei diefer Belegenheit alle Urfache hatte mit Berrn Barbes Marbois, bamaligem Minifter bes Schages, gufrieben zu fenn. Dhne die Blederkeit und Restigkeit biefes Ministers wurde Berr Carbonnet unfehlbar genothigt worden fenn, eine weit ftarfere Summe zu bezahlen, und ba er febr reich mar, fo fchatte er sich noch überglücklich, baß er, ungegehtet feiner volligen Unfcult, mit einigen Monaten Gefangniß und einem Berlufte an Gelbe bavon fam. Man wird fpater finden, was ich auf ber Polizei erfuhr, als ich ihn am Tage feiner Entlaffung aus bem Befangniffe dahin begleitete, indem er bie Roffer guruck verlangte, worin feine Papiere fich befanden.

Der Tempel war mehr als St. Pelagie ein Ort ber Be-

trubniß, nicht fur biejenigen, welche barin eingeschloffen waren, benn keines ber großen Opfer, welche burch bie Machinationen ber geheimen Polizei babin tamen, zeigte einige Schwache, mit Musnahme Bouvet's und Cogier's, ber biefe Schwache fuhlte und ihr burch ben Tob zuvorkommen wollte. Aber bas Publi= tum richtete feine Blicke unverwandt nach bem Gefangniffe, in welchem Moreau fich befand. Ich habe gefagt, wie Piche= gru in ber Racht vom 22. jum 23. Februar babin abgeführt wurde; baffelbe gefchah mit Georges erft vierzehn Sage fpa= Das Datum ber Berhaftung Georges ift ein herrliches Datum, weil es guf ben 9. Marz, und folglich nur einen Zag früher fallt, als bie Berfammlung bes Confeils, in welchem Bo: naparte über bas Schickfal bes Bergogs von Enghien ent= fchied, bas beißt, nachdem alle biejenigen, welche man als Beforberer ber Conspiration bezeichnet hatte, in ben Sanben ber Regierung waren. Und furwahr, ju biefer Beit war es nicht mehr moglich, bie Gegenwart eines geheimnigvollen Befens in Paris jum Bormande zu nehmen.

Taglich begaben fich Real ober Desmarets, und bisweilen auch beibe zugleich, in ben Tempel, um mit ben Gefangenen Berbore anguftellen. Bergebens hatte bie Polizei, um biefe lettern bem Sabel bes Publifums auszusegen, Liften von ihnen in gang Paris anschlagen laffen, felbft noch ebe fie verhaftet wurden. Muf biefen Liften waren fie unter ber Benen= nung Strafenrauber bezeichnet, und unter biefen Stra : Benraubern fand ber Name bes General Moreau oben an; eine Thorheit ohne Gleichen, welche gerabe bas Gegentheil beffen, was man beabfichtigte, herbeifuhrte; benn ba Riemand in ber Perfon eines Generals, welcher Gegenftand ber offentli= chen Uchtung gewesen war, einen Stragenrauber erfennen fonnte, fo fcblog man, bag biejenigen, beren Ramen bei bem feinigen ftanden, eben fo wenig Strafenrauber, ale er felbft, fenn burf= ten. Jebermann nahm auch an ben herrn Polignac und an herrn von Riviere Untheil und betrachtete fie fcmerlich als Strafenrauber. - Wie thoricht war ferner biefe Benennung auch in Rudficht Georges, bem ber erfte Conful eine befonbere Mubienz gegeben und glanzende Berfprechungen gethan hatte, um

bie Treue wankend zu machen, mit welcher er an seiner Sache hing! Auf welche Art ich auch die große Angelegenheit zu Ansfange des Jahres 1804 betrachte, ich mag ihr Ganzes übersblicken, oder die einzelnen Austritte derselben mir vor Augen stellen, so kann ich jest, wie schon damals, nur ein Gewebe von Abscheulichkeiten und Thorheiten darin entdecken.

Bas foll man gegenwartig zu ber plotlichen Guspenfion ber Legislation fagen, bie ju ber Beit noch gultig mar, ale bie geheime Polizei ber offiziellen bie Erlaubniß gab, bie Conspiration gu erforichen? Ich meines Theils war tief betrubt, als ich Bonaparte mit folder Schnelligfeit auf ben Beg ber Billfuhr eilen fah, benn mar bie zweijahrige Guspenfion bes Be= schwornengerichtes etwas anders als Willfuhr, und zwar vermit= telft eines gefälligen Genats-Confults, welches zwolf Tage nach Moreau's Berhaftung gegeben murbe? Uebrigens bezog fich biefe Suspenfion nur auf einen bestimmten Fall; bas Gefchwor= nengericht fette feine Funktionen fort, mit Muenahme ber Un= tersuchungen über Mordversuche gegen bie Person bes erften Confule. Wenn man alfo bem zweiten und britten Conful nach bem Leben getrachtet hatte, fo wurde bas Gefchwornengericht entschieben haben, aber für ben erften Confut bedurfte es eines befondern Tribunals, bas beißt, eines Tribunals, beffen Unsfpruche Tobesurtheile maren. Es murbe eben fo gut gemefen fenn, bas Berbrechen ber beleibigten Majeftat wieber einzuführen.

Des andern Tages wurde das erwähnte Senats: Consult durch ein gegebenes Gesetz in Unwendung gebracht, welches alle Personen, die ihnen ein Uspl gestatten würden, Georges und seinen Mitschuldigen gleichstellte und mit gleicher Strase bedrohte, ein Gesetz, das des schwarzen Gesetzbuches würdig ist. So viele Borkehrungen mußte man treffen, um den Beschuldigten beizukommen und ihre Verurtheilung durchzusehen! Uber klagten sich nicht diesenigen, die dazu ihre Justucht nahmen, dadurch selbst an? Gab man nicht dadurch allen denen, welche in diesen Däsdalischen Tregängen die Wahrheit auszusinden wußten, zu erkennen, daß man der Strasbarkeit der Beschuldigten nicht so geswiß wäre, daß man es wagen durste, der Gerechtigkeit ihren gewöhnlichen Lauf zu lassen?

Die allgemeine Meinung sprach fich zu Moreau's Gunften aus, und Jedermann war unwillig barüber, bag man ibn fur einen Strafenrauber erklarte. Weit entfernt, ihn fur ftraf= bar zu halten, betrachtete man ihn nur als ein außerwähltes Opfer, weil er burch feinen Ruf fur Bonaparte noch ein Sinderniß mar, und bemfelben immer vor allen Unbern als berjenige bargeftellt murbe, von bem er fur bie Musfuhrung feiner ehrgeizigen Absichten am meiften zu befürchten habe. Das gange Berbrechen Moreau's bestand darin, bag er unter benen, bie noch an bas Phantom ber Republik glaubten, viele Unbanger hatte, und biefes Berbrechen war in ben Mugen bes erften Confule unverzeihlich, ber feit zwei Sahren ale unumschrankter Gebieter in Frankreich herrschte. Bu wie vielen Mitteln nahm man nicht feine Buflucht, um bie Meinung über Moreau berab zu fegen! Die Polizei ließ Pamphlets befannt machen, und ber Graf von Montgaillard wurde von Enon berufen, um ein Libell gegen Moreau, Pichegru und bie Frangofischen Pringen im Eril abgufaffen. Aber nichts von bem brachte in Betreff Moreau's bie erwartete Wirkung hervor, und man wird feben, daß ihn die Prozesverhandlungen noch hober in ber Meinung ftellten, ungeachtet fie bie Berurtheilung beffelben gur Folge hatten.

Moreau, bessen schwachen Charakter man kennt, hatte sich zwar von einigen Intriganten, die von dem Einflusse seines Namens Nugen zu ziehen suchten, hintergehen lassen, aber die Wiederherstellung der alten Monarchie war seinen Unsichten so zuwider, daß er einem dieser Agenten antworten ließ:

"Ich kann mich nicht an die Spike irgend einer Bewesgung zu Gunften der Bourbonen stellen, ein solcher Versuch wurde nicht gelingen. Wenn Pichegru nach einem andern Plane agiren läßt, so mussen in diesem Falle, wie ich ihm gestagt habe, die Consuln und der Gouverneur von Paris verschwinden; ich glaube eine ziemtlich starke Partei im Senate zu haben, um die Autorität erlangen zu könmen; ich werde mich ihrer sogleich bedienen, um seinen Anhang in Sicherheit zu stelsten; was weiter zu thun ist, wird die Meinung bestimmen; doch werde ich mich schriftlich zu nichts verbindlich machen."

Wenn man biese Worte für eine begründete Aeußerung Moreau's annehmen will, so wurden sie beweisen, daß er mit der Consularregierung unzusrieden war und eine Beranderung wünschte, aber ein bedingter Wunsch und eine Verschwöserung sind sehr von einander verschieden.

Bur Beit, als Georges verhaftet wurde, war ber Tempel fo angefullt, daß man über hundert Gefangene barin gablte, und genothigt war, mehrere in andere Gefangniffe zu verseben, bie man aus benen mablte, welche am wenigsten bei ber Sache verwickelt waren. Bonaparte vertraute damale das Obercommanbo uber bie Barbe bes Tempels bem Beneral Saparn an, beffen ausermabite Genbarmen biefe Barbe verftartten. Die Befangenen wagten es nicht, Berbindungen unter einander anzu-Enfipfen, aus Furcht fich gegenfeitig zu compromittiren; aber alle zeigten einen Muth, welcher bebenkliche Kolgen bes Prozesses erwarten ließ; fie ließen fich weber burch Berfprechungen noch burch bie Furcht vor Tobesftrafen bewegen, bei ihren Berhoren etwas zu entbecken. Befonbers zeigte Diche aru eine folche Restigkeit, bag Real, ale er eines Tages aus bem Bimmer fam, wo ver ihn verhort hatte, vor mehrern Verfonen mit lauter Stimme fagte: "Bas fur ein Mann ift Dichegru!" Dan wird im folgenden Capitel feben, was man von feinem tragischen Tobe zu benfen hat.

#### Drittes Capitel.

Erdrosselung Pichegru's in feinem Sefängnisse. — Verfprechen zu reden und Furcht zu horen. — Vorhaben, Paris zu verlassen. — Meinung der Zeit. — Werth des Volksinstinktes. — Absichtlich irrige Abgaben des Herzogs von Novigo. — Widerspruch. — Ein fonderdares Faktum. — Aenserungen Bonaparte's zu St. Hezlena. — Falfche Idee über die Meinung. — Nothwendiger Tod. — Lettes, geheimgehaltenes Verhör mit Pichegru. — Mandvres der Polizei. — Leichte Landung und im Veraus besorgte Wohnungen. — Untersuchung der Angaben über Pichegru's Tod. — Eine, Réal fälschlich zugeschriebene Leußerung. — Erkannte und entsschuldigte Strasbarteit. — Junsionen der Verschwornen. — Fragen. — Wichtige Note. — Morean undekannt mit Pichegru's Plänen. — Herr Carbonnet in Moreau's Bibliothek. — Roland und Lajolais.

Dierzig Tage waren seit der Verhaftung des General Piches gru verflossen, als man ihn am 6. Upril Morgens in dem Zimmer, welches er im Tempel inne hatte, todt fand. Piches gru war zehnmal verhort worden, ohne daß er etwas entdeckt, oder Jemand durch seine Antworten compromittirt hatte; in allen seinen Erklärungen kundigte er an, daß er reden, aber laut und öffentlich während der solennen Verhandlungen reden wolle.

"Wenn ich vor ben Richtern stehen werbe, wird meine Sprache immer ber Wahrheit und bem Interesse bes Baterlan-

bes angemeffen fenn."

Was wurde bies fur eine Sprache gewesen senn? Ohne Zweisel wollte man sie nicht horen; und Pichegru hatte Bort gehalten, benn seine Geschicklichkeit als General wurde von feiner Charaktergröße noch übertroffen, wodurch er von Moreau verschieden war, der sich von seiner Gattin und seiner Schwiesgermutter leiten ließ, welche bei Madame Bonaparte lachersliche Pratensionen gezeigt hatten.

Der Tag, an welchem Real sich über Pichegru in Gegenwart einiger Zeugen außerte, und an welchem dieser bie erwähnte Erklarung von sich gab, war der Tag seines letten Berhors. Ich habe seitbem ganz zuverlässig ersahren, daß Pischegru in diesem Berhore, immer darauf bedacht, nichts zu sagen, was seinen Mitbeschuldigten zur Last fallen konnte, ben

nicht schonte, ber ihn verfolgte und fein Tod beschloffen hatte, baß er ben feften Entichluß bezeugte, bas verhaßte Gemebe bes Complottes, in welches die Polizei ihn verwickelt hatte, vor ben Mugen bes Publifums entschleiern zu wollen. Er erklarte auch, bag er und feine Mitgefangenen an nichts weiter mehr, als an bie Mittel bachten, wie fie von Paris fort tommen founten, um ben Schlingen zu entgehen, bie man ihnen von allen Seiten legte, als fie verhaftet wurben. Ferner erklarte er, bag alle bem Plane entfagt hatten, Bonaparte gu fturgen, ein Plan, in welchen fie burch gehaffige Manovers vers wickelt worben maren; und ich bin überzeugt, daß bie Furcht por ber Meußerung feiner Offenbergigkeit feinen Sob befchleunigte. Berr Real, welcher noch lebt, weiß beffer, ale fonft irgend Jemand, was fur Erklarungen Pichegru von fich gab, ba er ihn felbst verhort hat; ich weiß nicht, ob er es fruber ober spa= ter angemeffen finden wirb, ben geheimnifvollen Schleier, ber biefe Greigniffe bectt, ju gerreißen, aber biefe Gewißheit habe ich, baß er feine meiner Behauptungen entfraften wirb. ift mir bis gur außerften Evideng erwiesen, bag Dichegru in feinem Gefangniffe erbroffelt worden ift, und folglich erscheint mir jeber Bebanke an Selbstmord als unzulaffig. Sabe ich be: ftimmte, materielle Beweife bafur? Dein, aber bie Bufammen= ftimmung ber Thatfachen und bie mannigfaltigen Bahricheinlich= feiten taffen mich, wie ich wohl wunfchte, bas tragifche Greignis nicht bezweifeln. Uebrigens giebt es einen gewiffen Boltes instinkt, ber fich felten irrt, und bie Personen, welche bamals lebten, muffen fich erinnern, bag zu jener Beit bie Ermorbung Pichegru's in feinem Befangniffe nicht nur faft allgemein angenommen wurde, fondern auch daß biefe Meinung in ber ges fliffentlichen Sorgfalt, mit welcher man fie burch bie affektirte Musftellung feines Leichnams zu andern bemuht mar, Beftatigung erhielt. Mus freiem Untriebe fagen: ich habe bies ober jenes Berbredjen nicht begangen, heißt zugeben, bag man beffen verbachtig fenn fann.

Ich habe, wie man glauben wird, Alles, mas uber Pi= chegru's Tob geschrieben worben ift, mit ber großten Ausmerksamkeit gelesen; aber vergebens habe ich in den Memoiren bes Bergoge von Rovigo\*) zuverlaffige Bahrheit gefucht, benn ich fand nicht einmal Bahricheinlichkeit barin. Wie fann gum Beispiel herr von Rovigo fagen, baß ein Offizier feines Regimentes, welches ben Tempel bewachte, ben 6. Upril, um acht uhr bes Morgens in bie Tuilerien gefommen fen, um ihm ben Tob Pichegru's ju melben, wahrend es noto= rifch bekannt ift, bag ber Gefangnismarter erft um neun Uhr in bas Bimmer bes Generals fam? Wenn es eine bloße Unachtsamteit ift, fo muß man sie wenigstens fur unerklarlich halten. ' Wie fann er ferner, indem er von bem gewaltsamen Tobe Pichegru's fpricht, barin, was auch immer bie Urfache beffelben gemefen fenn mag, nur ein fonberbares Raftum ertennen? Bewiß, es war etwas mehr, als ein fonberbares Fattum. Uebrigens will ich weber bie Behauptungen bes Berrn von Rovigo zu widerlegen suchen, noch feine irrigen Ungaben berichtigen, weil fie abfichtlich hingestellt find. Es fallt zu fehr in die Mugen, daß er aus fast beispiellofer Ergebenheit gegen Bonaparte, felbft nach feinem Tobe, in feinen Memoiren fich jum Cobredner aller Sandlungen deffelben aufgeworfen hat. Es giebt barunter ohne Bweifel gobe, außerordentliche, felbft groß= muthige, die in ber Gefchichte glangen werben, aber auch folche, die ihm unbedingt jum Vorwurfe gereichen, ju benen ich ohne Bebenten, aber nicht ohne Bebacht ben Tob Pichegru's rechne. Bonaparte's Erklarungen baruber zu St. Belena meffe ich eben so wenig Glauben bei, als benen, welche er in an= brer Sinsicht gegeben hat.

Napoleon außert sich gegen Herrn von Las-Cases über die Stimmung der Gemuther zu Zeit jener Berhaftungen, auf folgende Urt: "Die Arisis war eine der stärksten; die öffentsliche Meinung war in Gahrung, man verkannte aus Vergste die Aufrichtigkeit der Regierung in Rücksicht der Verschwörung, von der sie sprach und der Personen, die sie als Verschworene bezeichnete. Es waren, wie die Regierung versicherte, ihrer gegen vierzig an der Zahl in Paris. Man machte ihre Namen bezennt und der erste Consul setze seine Ehre darein, sich ihrer

<sup>\*)</sup> Savarv.

zu bemächtigen. Er gab Bessseres Auftrag und Befeht, mit seiner Garde Paris zu umringen und die Mauern zu bewaschen. Sechs Wochen laug kam Niemand ohne bestimmte und genehmigte Motive aus Paris. Alle Gemüther waren büster\*); aber jeden Morgen meldete der Moniteur die Gesangennehmung eines, oder zwei bis drei der erwähnten Individuen. Die Meisnung wendete sich, sie kam wieder zu mir zurück, und der Unwille wuchs, jemehr Verschworene man ergriff. Es entstam nicht ein einziger, sie wurden alle sestgenommen."

Ich ziehe das nicht in Zweisel, was auf Treue und Glauben eines Mannes, wie herrn von Las Cases, berichtet wird; aber wenn Bonaparte dies gesagt hat, so muß er sich wenigstens die auf den letten Augenblick sonderbare Einbildungen gemacht haben. Die Meinung kam wieder zu ihm zurück, sagt er, und er sett diese Rückehr gerade in die Zeit, wo diese Meinung, die er mit so vielem Rechte erlangte, sich zum ersten Male von ihm entsernte. Nicht ein einziger der Berschworenen, sagt er ferner, entkam. Ich glaube es wohl, da die geheime Polizei wußte, wo sie waren.

Das Wahre an der Sache ist, daß die Meinung nie mehr dem ersten Consul entgegen stand, als zur Zeit des Prozesses gegen Moreau, und daß sie über den Tod Pickegru's nicht im Irrthum war, welcher augenscheinlich im Tempel durch gesteine Agenten erdrosselt wurde, über deren Beschaffenheit man keine Bermuthungen aufzustellen wagt. Die Urheber, Theilnehmer und Zeugen dieser schrecklichen Scenen sind allein im Stande, die Zweisel zu heben, die noch über den unsreiwilligen Tod Pickegru's statt sinden könnten; indessen muß man sagen, daß die vorhergehenden Umstände, der allgemeine Glaube und die Wahrscheinlichkeit durchaus der Annahme eines Selbstmordes von Seiten Pickegru's entgegen sind. Sein Tod war nothwenz big, und in dieser Nothwendigkeit lag die wahre Ursache desesselben.

Ich habe burch Réal erfahren, baß Pichegru in ein

<sup>\*)</sup> Sie waren noch weit bufterer nach bem Tobe bes Bergogs von Enghien und Pichegru's.

Berhor genommen wurde, welches man aus Grunden, die man feben wird, nicht bekannt gemacht hat. Er gab feine Bemer= fung, fonbern erklarte, wie ich ichon gefagt habe, bag er von bem Tribunale fprechen wolle, bag er burchaus Riemand gravi= ren ober benungiren und gang bie Bahrheit fagen murbe. Bah. rent Dichegru feine Gefinnungen zu Gunften ber Bourbonen außerte, entschleierte er zugleich bie hinterliftigen Manover, moburch er und feine Mitbeschulbigten verleitet worden waren. Er feste bingu, daß bie Borfalle in Paris ihnen endlich bie Mugen geoffnet hatten. Die Leichtigkeit, mit welcher brei, auf einander folgende gandungen zu Stande gekommen waren, ohne baß man nach ber erften berfelben großere Mufmerkfamkeit bezeugt batte; bie, auf bem gangen Bege, ben fie ungehindert guruckgelegt batten, vorans bezeichneten Wohnungen; bie hinterliftigen, burch= aus grundlofen Borfpiegelungen von Ginverftanbniffen und Borbereitungen, bie man zu Paris finden wurde; ihre, augenschein= lich burch bie Intriguen einer geheimen und geheimnigvollen Polizei befchutte, Reife, welche außerbem ber Bachfamfeit ber offiziellen Polizei nicht hatte entgeben tonnen; ihre, vielmehr voraus bekannten, als nachher ausgeforschten Wohnungen gu Pa= ris: - bies alles hatte ihm Licht gegeben.

Pichegru gab keine Auskunft und entbeckte nichts von bem, was man von ihm zu erfahren erwartet hatte, er gravirte und benunzirte Niemand. Er war blindlings in das angesponenene Complott hinein gerathen.

Es folgen hier nun einige Auszuge aus bem Protokoll, welches man bei Besichtigung von Pichegru's Leichnam am 16. April 1804 aufgenommen hat.

"Um ben hals bes Leichnams befand sich ein schwarzseibes nes halbtuch, burch welches ein Stab von ohngefahr vierzig Centimeter\*) Lange und vier bis funf Centimeter Umfang hinsburch gesteckt war; biefer Stab, burch welchen bas halbtuch zusammen gedreht war, ruhte mit dem einen Ende auf dem linsten Backen, ber ihn festhielt, so daß badurch eine Zusammenzies

<sup>\*)</sup> Bierzig Centimeter betragen 13 Parifer guß, I Centimeter enthalt beinahe 41 Linie. U. b. U.

hung entstanden war, welche hinreichte, ben Sod herbeigue fuhren."

Mehrere Chirurgen erklaren in bemfelben Protofoll:

"Es habe eine Strangulation statt gefunden, die vermitetelst eines schwarzen, fest geknupften halstuches, burch welches man einen Stab gesteckt habe, zu Stande gebracht worden sen, u. f. w."

,, Sie hatten hierauf bemerkt, baß ber befagte Stab mit einem Ende auf bem linken Backen geruht, und baß er burch eine unregelmäßige Bewegung beim Umbrehen beffelben eine Streifs wunde von ohngefahr seche Centimetern quer über ben befagten Backen verursacht habe, die vom Backenbein an bis zur linken Ohrmuschel gegangen sen."

Ferner erklart ein gewiffer Girot, ber zu ben ausermable

ten Benbarmen gehorte:

"Er habe, außerhalb bes Tempels, vor bem Zimmer bes Ergenerals Pichegru Wache gestanden, und in dem besagten Zimmer mehrmals husten und auswerfen horen; zugleich habe er aus der Urt bes Hustens und Auswerfens geschlossen, daß die Person au Beklemmung leide; da jedoch das Geräusch bald vorüber gegangen ware, so habe er es nicht für nothig erachtet, Jemanden zu wecken, um Hulfe zu leisten."

Gin herr Capeinte, ber auf einem Poften im Thurme

bes Tempels ftanb, erklart:

"Er habe nichts gehort, weil er von Mitternacht an bis vier Uhr geschlafen habe."

Fauconnier erflart:

"Der Burger Popon, Barter im Dienste bei bem General Pichegru, habe ihm halb acht Uhr bes Morgens bie Nachricht gebracht, baß er eben bas Zimmer bes besagten Pichegru geheizt, und sich gewundert, baß er weber Caut noch
Bewegung an ihm bemerkt habe."

Er feste hingu :

"Den Schluffel zu bem Bimmer bes besagten Pichegru habe er Abends um zehn Uhr, nachbem er bas Soupé bes Generals besorgt hatte, mit sich genommen, und er ware bis zur Beit, wo er eingeheizt hatte, in seiner Sasche geblieben."

Man hat damals Real fehr ungeschickt folgende Ueußes rung in ben Mund gelegt:

"Gewiß, so augenscheinlich auch immer bieser Selbstmord erwiesen ist, so wird sich boch Niemand davon überzeugen lassen wollen, man wird immer behaupten, daß man ihn erdrosselt habe, weil man ihn nicht habe überführen konnen." Réal hat dies nicht gesagt.

Ich will diejenigen nicht rechtfertigen, die an dieser Versschwörung Theil genommen haben, benn jede Anreizung zu einer strasbaren Handlung muß zurück gewiesen werden, und woher sie auch komme, das Verbrechen bleibt beswegen nicht weniger groß. Wenn aber eine geheime Polizei den ersten Impuls dazu gegeben hat, wenn sie strasbaren Absichten, die sie selbst veranlaßte, bis zur Erptosion, welche sie verhindern konnte, sobald sie wollte, Aufmunterung gab; wenn sie die Reigungen und Hoffnungen der Manner, welche gegen die Regierung feindlich gesinnt waren, auf geschickte, aber schändliche Weise unterhielt, so schwächt sich der Unwille, nach Verhältniß der Mittel, die man anwendete, um ihn zu reizen\*).

Die Verschwornen ließen sich durch Illusionen und Versuschungen hinreißen, die von denen herkamen, welche das Complott, wozu die Unglücklichen getrieben wurden, zu ihrem Vorztheil anwenden wollten, und welches man, sobald man den Wilslen dazu hatte, rückgangig machen konnte. Dies ist für dieses

<sup>\*)</sup> Wenn man auf das Rücksicht nimmt, was herr Bourrienne im vierten Banbe über ben Charakter Napoleons äußert, daß berfelbe burchaus von keinem blutdürstigen herzen befeelt gewesen sey; so wird man geneigt zu glauben, daß das tragische Ende dieses berühmten Generals mehr auf Untried der Chefs der geheimen Polizei, um sich dadurch bei seinem Gebieter, dessen Gesinnungen und Pläne in Rücksicht der Alleinherrschaft auf den Französischen Thron er genau kannte, in Sunst zu setzen, herbei geführt wurde, als auf Bessehl des Usurpators selbst. Erinnert man sich aber auf der andern Seite der Unbiegsamkeit seines Charakters und der Mitleidslosisseit seines Herzens, vermöge welcher selbst die höchste Unschuld ihn nicht vermochte, seine einmal gegebenen Besehle zurück zu nehmen; so sühlt man sich gedrungen, zu glauben, daß die Ermordung Pichez gruß im Kerker sein Werk war. Und das ist auch die Meinung des Abbes von Montgaillard, wie man gleich sehen wird. A. d. U.

nigen, welche ben Prozes beobachtet haben, nicht fehr zweisels haft, und wird für die vielleicht Evidenz haben, welche die Berhandlungen besselben mit Aufmerksamkeit und ohne Leidenschaftlichkeit lesen und den Hergang der Sache von ihrem Urssprunge die zu ihrem blutigen Ende beobachten werden.

Es kommt ber Geschichte zu, über die ungehinderte Aussschiffung fast aller Angeklagten auf einem Englischen Rutter Rechnung zu halten, und sie wird es thun, so wie auch über ihre Aufnahme am kanbe durch vertraute Manner, über die friedlichen Anheplage, welche sie von hof zu hof fanden, über ihren ruhigen Aufenthalt in Paris die zu der Zeit, wo man es für nothig erachtete, sich ihrer Personen zu versichern.

Warum hat man nach Pichegru's Tobe das tiefste Stillschweigen über sein Verhor beobachtet? Warum nimmt er sich das Leben? Konnte er nicht frei gesprochen werden? Und wenn es nicht der Fall war, blieb ihm nach seiner Verurtheis lung nicht immer noch so viel Zeit, um sich zu tödten? Warum wartete er zehn Verhore ab, wenn er seinen Tod im Vorque beschlossen hatte\*)? Das Mittel, bessen er sich bedient haben soll, konnte ihm auch nach seiner Verurtheilung nicht sehlen.

Gine Betrachtung andrer Urt muß jeden Gebanten an Selbst: mord entfernen; Pichegru hatte namlich die religibsen Gesinnungen bewahrt, die ihm in seiner Rindheit eingefloßt worden waren.

Der Abbé von Montgaillard brudt sich in feiner Frangofifchen Geschichte über Pichegru's Ratastrophe also aus:

<sup>\*)</sup> Wir rechnen noch hinzu feine Furchtlosig keit. Er wünschte verhört zu werden, weil er baburch seine Nettung berbeizus führen hoffte. Diese lette Doffnung (denn baß man ihn nicht zum öffentlichen Berhör lassen wurde, dies konnten ihm weder die Manner, die ihn im Tempel inquirirten, vorläusig bekannt gemacht, noch er selbst eine Uhnung bavon haben) ließ ihn nicht diesen Gedanken fasesen. Ein auf den Selbstmord benkender Gefangener hatte nicht, wie er, erklärt, daß er laut und öffentlich während der folennen Berhandzungen reden wolle. Nichter also führte seinen Tod herbei, sondern seine Furchtlosigkeit, die seine Henker, als er erklärte: "Menn ich vor den Nichtern stehen werde, wird meine Sprache immer der Wahrheit und dem Interesse des Vaterlandes angemessen sein!" außer Fassung brachte, raubte ihm sein Leben auf eine so schreckhafte Beise.

"Bochst wahrscheinlicher Weise wollte Bonaparte ber Enthullung einiger, ihn vielleicht personlich betreffender Umftande, welche Pichegru als ber Führer ber am 18. Fructidor ges fturzten Partei, kennen mochte, in offentlicher Audienz zuvorskommen."

"Ihre Publicität håtte ber Popularität Eintrag thun konnen, womit der große Consul bei der entscheidenden Conjunktur ber Umbildung seiner Burde mehr als je, sich zu umgeben, genöthigt war. Bor seine Nichter gestellt, wurde Pickegru ohne Zweisel eine Menge Behauptungen laut als nichtig widerlegt haben, welche in den neulich auf Befehl erschienenen Libellen vorgebracht worden waren und in denen sein politisches Benehmen in den Jahren 1795, 96 und 97 auf kunstliche Beise unter ungünstigen Farben dargestellt war. Ein heimlicher Mord kommt dieser gefürchteten Publicität zuvor; und sein Zusammentressen mit der Ratastrophe des Herzogs von Enghien kann zur Erskärung dieser Epoche der Geschichte bienen."

Falsche Freunde hatten durch Leidenschaft verblendeten Mannern vorgespiegelt, daß der Senat und Moreau auf einander Nechnung machten, um eine Beränderung hervorzubringen. Moreau aber erklärte sich gegen Pichegru, daß man ihn betrogen habe, daß er nichts von dem wisse, was seine Reise veranlaßt hätte; es wäre eine Thorheit; er sände den Plan, die Regierung zu stürzen, unaussührbar und lächerlich. In diesem
Sinne beantwortete Moreau, wie man sinden wird, die Unfragen und Mittheilungen, die man an ihn richtete.

Serr Carbonnet, ein Familienfreund hulot's und bes General Moreau, befand sich an dem Tage, wo Piches gru den General besuchte, in der Bibliothek desselben. Er kam'in Begleitung Rolland's und Lajolais's. herr Carsbonnet entfernte sich, um ihnen an ihrer Unterhaltung nicht hinderlich zu seyn; als sie wieder fort waren, nannte der Genezral Moreau selbst herrn Carbonnet die Namen dieser herzen. Diesen Umstand habe ich von herrn Carbonnet selbst.

#### Viertes Capitel.

Verhaftung Georgeb's. — Sucht, Auffehn zu machen. — Lette Mohnung Georgeb's. — Die Tochter einer Obsthändlerin in der Straße Montagne St.: Geneviève. — Georgeb's Paket. — Strenger Gewahrsam. — Unannehmlichkeit, welche mir ein Besuch Louis Bonaparte's im Tempel zuzieht. — Menschenfreundliche Gesinnungen Lauriston's. — Alte Bemerkung. — Berhaftung der letzten Beschuldigten. — Billeneuve und Barco. — Comminges und seine Mannschaft. — Pistolenschüffe in einem Schranke. — Nilleneuve verwundet. — Polizelverfügung. — Freiheit und Nechte der Bürger. — Die Strenge der Geseke. — Die Sclaven und die Angeber. — Berechnetes Benehmen gegen Moreau. — Bonax parte und Moreau. — Ende der Instruktion des Prozesses. — Vorberettungen zur Entsernung aus dem Tempel. — Merkwürzige Veränderung an Georges. — Anrede Georges's an seine Gesährten.

Wahrend man mit ber Einleitung bes Prozesses beschäftigt war, traf man auch, seitbem Fouché bem Consul Bonaparte ben Rath gegeben hatte, seine Erhebung zur Raiserwurde rafch zu betreiben, ins Geheim Unstalten, bie ihn bazu fuhren follten.

Che ich von biefer hochst wichtigen Beranberung ber Bers haltnife Napoleons und ber Schicksale Frankreichs spreche, muß ich auf die Epoche der Berhaftung Georges's zuruckskommen, der unter allen Umstanden seines Prozesses einen wahrshaft helbenmuthigen Charakter bewies.

Man verhaftete ihn am 9. Marz nebst einem anbern Versschworenen, welcher, wie ich glaube, Eeridan hieß. Un dies sem Tage suhr er gegen sieben Uhr des Abends in einem Casbriolet über den Plah Obeon, wohin ihn ohne Zweisel der Polizeiagent, der ihn nie verließ, begleitet hatte. Man griff ihn nicht in seiner Bohnung, wahrscheinlich in der Absicht, um bei seiner Berhaftung Aufsehn zu erregen und auf die Menge Einsdruck zu machen. Dieses Versahren kostete einem Menschen das Leben und es sehlte nicht viel, so tras noch einen andern das seben und es sehlte nicht viel, so tras noch einen andern das seben Under seinen Georges, der nie unbewassnet ging, tode tete den Polizeiossizier, welcher sein Pserd angehalten hatte, so gleich durch einen Pistolenschuß und verwundete auf gleiche Weise, den, der ihm zuerst nahe kam, um ihn im Cabriolet zu ergreis

fen. Man fand außer seinen Pistolen einen Englischen Dolch bei ihm. Es war sehr naturlich, daß er in seinen Verhältnissen diese Waffen bei sich führte; aber man deutete diesen Umsstand auße Schlimmste und breitete sogleich am solgenden Tage durch die Journale unter dem Publikum aus: Georges hatte ohne Zögern eingestanden, daß er sich seit mehrern Monaten zu Paris besände und in der Absicht hergekommen wäre, den ersten Consul zu ermorden. Man wird dieses vorgebliche Geständenis beurtheilen können, wenn ich das erzählen werde, was ich bei den Prozesverhandlungen als Zeuge erfahren habe.

Georges hatte fich zulest bei einer Dbfthandlerin aufgehalten, die in ber Strafe de la Montagne St. Geneviève wohnte. Mus ber Bohnung biefer Frau, Namens Bemoine tam Georges jest, um fich in bem Cabriolet, wie man ba: male fagte, zu einem gemiffen Parfumeur Caron zu begeben. Nun ift es wohl kaum glaublich, baß die Mannschaft ber Polizei durch blogen Bufall gerade jest borthin gefommen fen. Die Tochter ber Dbfthanblerin trug ein Patet mit George 8's Ga= den und war eben im Begriff, baffelbe ins Cabriolet zu legen, als die Berhaftung vor fich ging. Als Georges fab, bag man fich feiner bemachtigen wollte, rief er bem Mabchen gu, fie follte eiligst bavon eilen, ohne Bweifel, bamit fie nicht in Gefahr kame, von ihm getroffen zu werben, wenn er auf bie Polizeiagenten feuerte; fie entfloh mit bem Pafete, bas fie zu einer Rachbarin trug. Die Polizei war, wie man leicht benten fann, bem jun= gen Mabchen balb auf ber Spur, und man erfuhr, bag ber Mann ber Nachbarin, zu welcher fie geflüchtet war, aus Neugierbe bas Paket geoffnet und außer andern Gegenftanben einen Beutel mit taufend Sollandifchen Couvergins barin gefunden habe, welche an Werthe ohngefahr vier und breißig taufend Franken\*) betrugen, und ber neugierige Nachbar fonnte nicht leugnen, baß er ichon taufend Thaler herausgenommen hatte. Alle biefe Leute wurden arretirt. Georges wurde noch benfelben Abend in ben Tempel gebracht, wo er so lange blieb, bis man die Be-

<sup>\*)</sup> Dhngefahr nach unferm Gelbe über fechstehalb taufenb Thaler. A. d. U.

fangenen zu Unfange ber Prozesverhandlungen in bie Conciers gerie verfette.

So lange bie Einleitung bes Prozesses bauerte, wurde Georges im strengsten engen Gewahrsam gehalten, so wie auch viele andere Gefangene von Bebeutung.

Mis bie Gefangenen von Pichegru's traurigem Enbe Rach= richt erhielten und feiner von benen, welche ben General fann= ten, bas Gerucht von feinem Gelbftmorbe glaublich fand, ergriff fie, wie leicht zu begreifen, Befturzung und Schrecken.\*) 3ch erfuhr bamals zu meiner großten Betrubnig, bag Conis Bo= naparte, ber übrigens ein vortrefflicher Mann und ohne allen Bergleich ber Befte in ber gangen Familie war, aus graufamer Reugierbe Georges in feinem Gefangnife befucht hatte, und zwar wenig Tage nach Pichegru's Tobe, als ber fcrecks liche Einbruck, ber baburch im Innern bes Tempels hervorge= bracht worben war, noch feine gange Starte hatte. Louis begab fich in Begleitung eines glanzenben Generalftabes in bas Befangniß, indem ber Beneral Savary ihm die honneurs fei= nes berühmten Gefangenen machte. Welches unwurbige Schaus spiel! Georges lag, ale Louis zu ihm fam, auf seinem Bette, indem ihm bie Banbe an ben Leib angeschloffen und fchwer mit Schellen gefeffellt waren. Laurifton, welcher Louis be= gleitet hatte, beschrieb mir einige Beit barauf biefe emporenbe Scene, und ich bin es jest ber Bahrheit fculbig, ju erklaren, baß Laurifton, ungeachtet feiner aufrichtigen Ergebung gegen ben erften Conful, mir nicht verbarg, bag biefer Unblich ibn tief bewegt habe. Es war mir nicht befrembend, benn Laurifton hatte feinesweges ein gleichguttiges, ben Gefühlen ber Menfch= lichfeit entfrembetes Gemuth, was ich leiber nicht von allen an= bern Abjutanten bes erften Confule behaupten fann. Bona:

<sup>\*)</sup> Dies war ganz naturlich; benn alle kannten Pichegru's Helbengeift, seinen Muth und seine Festigkeit, und betrachteten ihn gleichsam als Pallabium gegen die Machinationen ihrer Feinde, die sie zu verderben brohten. Durch ihn allein, falls er vor die Schranken seiner Nichter treten wurde, hofften und erwarteten sie ihre Rettung und ihr Heil. Fiel er, so, glaubten sie, sei mit seinem Falle auch der ihrige unwiderrussisch bereitet.

parte ichafte Caurifton febr und wurde ihn sicherlich nicht mit gewissen Missionen beauftragt haben, die fein Bartgefühl bes leibigt haben mußten.

Ich erinnere mich an eine Bemerkung, die ich damals machte und für mich behielt, die aber nicht wenig dazu beigetragen hat, mich davon zu überzeugen, daß Fouché's Polizei bei den Maschinationen gegenwärtig war, wodurch die Verschwörung vordezeitet wurde. Georges und einige andere Angeklagten waren bekannt; man hatte sie in Paris gesehen, ehe sie in diese Angelegenheit verwickelt wurden, es war also leicht möglich, ihr genaues Signalement anzugeben. Aber wie, fragte ich mich, hatte man sich das Signalement berer verschaffen können, die Niemand gesehen hatte, wenn diese geheime Polizei sie nicht geskannt hatte? Ich glaube nicht, daß es möglich ist, diese Frage andere zu beantworten, oder andere Folgerungen daraus zu zies hen, als die, welche mich ganz zur Ueberzeugung brachten.

Nach Georges's Verhaftung gab es noch einige Individuen, welche als Theilnehmer ber Verschwörung bezeichnet worzen waren, aber Mittel gefunden hatten, sich den Nachforschungen der Polizei zu entziehen; die zulet ergriffenen waren, so viel ich glaube, Villeneuve, einer der vorzüglichsten Verztrauten Georges's, und Burban Malabre, der sich Barco nennen ließ\*). Sie wurden erst fünf Tage nach dem Tode des Herzogs von Enghien sest genommen. Der berüchtigte Commissair Comminges, begleitet von einem Inspektor und einer Truppe Gensdarmen von der außerwählten Legion, sand sie endlich bei einem gewissen Dubuisson, welcher in der Straße Jean=Robert wohnte.

Dieser Dubuisson und feine Frau hatten mehrere von ber Polizei Geachtete, die zu den Ausgezeichneten gehörten, bei sich aufgenommen; die herren von Polignac und von Ri= viere hatte bei ihnen gewohnt. Als man die beiden leg=

<sup>\*)</sup> Hier ist dem Verfasser das Gedächtniß in hinsicht eines min= ber wichtigen Umstandes untreu geworden. Nach der Verhaftung Villeneuve's und Varco's blieb noch derunglückliche Charles d' Hozier übrig, welcher zuleht ergriffen wurde. Unmerkung des Herausgebers.

tern hierher Gestüchteten festzunehmen kam, machten sie einen Bersuch sie zu retten, und betheuerten, sie wären des Morgens abgereist; aber die Augen der Polizci entdeckten ein verborgenes Behältniß, das in einem Schranke angebracht war, und da Niemand auf ihr Nusen antwortete, so nahm die auserwählte Gensedarmerie zu einem der Mittel ihre Zuslucht, mit denen ihre Ergebenheit sie vertraut gemacht hatte und seuerte Pistolen auf sie ab; Billeneuve, den man Joyau nannte, erhielt eine Wunde am Arme, was ihn nothigte, sich zu zeigen, und nun wurden sie abgeführt.

Damit man sich einen Begriff von der Freiheit machen könne, deren die Bewohner von Paris zu jener Zeit sich zu erfreuen hatten, und die Art und Weise kennen terne, wie die Regierung die Rechte der Bürger deutete, so will ich ein kurzes Fragment einer Polizeiversügung anführen, welche ich unter meinen Papieren sinde, ohne recht zu wissen, wie es dahin ges, kommen ist. Es heißt darin:

"Der Polizeiprafekt ift bavon unterrichtet, bag mehrere Burger von Paris Wohnungen an Frembe vermiethen, ohne bie Polizeicommiffaire ihrer Divisionen bavon in Renntniß gu Diefe Burger handeln ben polizeilichen Berordnungen hinsichtlich ber Bermiethungen moblirter Sotels formlich guwiber, und muffen als folche verfolgt werben, weil jebe Bermiethung einer moblirten Wohnung auf einen Monat, ober felbit auf ein Sahr unter biefen Berordnungen begriffen ift, und alfo fein Eigenthumer ober Bermiether eines Saufes zu Paris weber eine aus mehrern Bimmern bestehende Wohnung, noch felbst ein einzelnes Zimmer, mag es nun moblirt ober nicht mobe lirt feyn, an ein, biefer hauptstadt frembes Individuum, bas heißt, welches sich baselbst nicht hauslich niebergelaffen hat und fich nicht burch feine Burgerfarte legitimirt, vermiethen barf, ohne binnen vier und zwanzig Stunden bem Polizeicommiffair bavon Unzeige zu thun, bei Gewartigung, nach aller Strenge ber Gefege verfolgt zu werben. "\*)

<sup>\*)</sup> Es ift unbegreiflich, wie fich ble Frangofen bamaliger Belt, wo fich in ihnen bas Revolutioneblut noch nicht abgekuhlt hatte, fo

Nun aber weiß man, was die Strenge ber Gesetz zu besteuten hatte, wenn es ein neues Gesetz, ein Gesetz, bas burch gewisse Umstände veransaft worden war, betraf; wer einen Freund, einen Anverwandten, einen Bruder bei sich aufnahm, der zu den Beschulbigten gehörte, hatte mit ihm gleiche Strase verwirkt! So suchte Bonaparte das Französische Wolk, dem er in seinen pomphaften Proklamationen mit der affektirten Benennung des großen schmeichelte, zu einem Sclavenvolke herabzuwürdigen, indem er es vorher zu einem Bolke von Angebern umgesstalten wollte. Wie vielen Grund fand die gute Josephine, die ganze Polizei zu hassen!

Moreau murbe, mas billiger Beife bemerkt zu werben verbient, im Tempel nicht mit folder Strenge behandelt, wie bie übrigen Gefangenen; und es wurde nicht ohne Gefahr moge lich gewesen fenn, biefes zu thun, benn felbft in feinem Befang= niffe war er fortwahrend ber Gegenstand ber Berehrung und Sochachtung aller Militairperfonen, felbft berjenigen nicht ausgenommen, benen bie Sorge, ihn zu bewachen, anvertraut war. Gin großer Theil biefer Militairperfonen hatte unter feinen Befehlen gebient und erinnerte sich baran, wie fehr er von ben Urmeen geliebt wurde, welche er fommanbirt hatte. Er befaß nicht, wie Bonaparte, ben unwiderstehlichen Bauber, welcher mit fich fortreißt, fondern eine Gewalt über bie Bemuther, welche burch Magigung, Sanftmuth und Gerechtigkeit begrundet wird und Buneigung erwirbt. In Paris herrschte bie allgemeine Heberzeugung, bag, wenn Moreau ben Golbaten, bie mit feis ner Bewachung beauftragt waren, nur ein Wort hatte fagen wol= Ien, biefe Gefangnismache fich ploglich in eine Chrengarbe verwandelt und fich bereit gezeigt haben wurde, alle Befehle zu

einschüchtern ließen und nicht Veranlassung nahmen zu neuen Aufeständen. Schon dieses macht es wahrscheinlich, das Bonaparte früher als Consul die Rechte der Bürger so nach und nach mit Füßen getreten haben muß, was sie sich entweder aus der zu großen Verzgötterung desselben hatten gefallen lassen, oder es war vielmehr der großen Schlauheit Bonapartes gelungen, ihnen unvermerkt die Ketten wieder anzulegen, die sie früher getragen, und um deren Zerssprengung sie so vieles Blut vergossen hatten. Man weiß ja, daß Bonaparte seine Leute zu gut kannte.

vollziehen, welche die Sicherheit des Siegers von Hohenlinden betreffen könnten; und vielleicht war die Rücksicht, die man gegen ihn zeigte, und die Erlaubniß, die man ihm gestattete, tage lich seine Gemahlin und sein Kind zu sehen, nur eine klug bezechnete Borsichtsmaßregel, um ihn in den Schranken seines gewohnten Charakters zu erhalten. Uebrigens war Moreau von der Ungerechtigkeit der gegen ihn vorgebrachten Beschuldigung so überzeugt, daß er immer in Ruhe und Fassung blieb, und er wollte durch keine auffällige Handlung den Jorn eines Feindes reizen, der sich glücklich geschäßt haben würde, gegründete Weschwerden gegen ihn sinden zu können. Allen diesen vereinigten Ursachen habe ich immer die Resignation und eine Art von Sorgslosigkeit, welche Moreau sowohl im Gesängnisse, als auch bei der gerichtlichen Untersuchung bewies, zugeschrieben.\*)

Als die Einleitung des Prozesses zu Stande gekommen war, erhielten die Gefangenen des Tempels Erlaubniß, mit einander in Berbindung zu treten, und diese überließen sich nun einer Sorglosigkeit, welche entsteht, wenn Jugend, Unglück und Muth sich vereinen, und beschäftigten sich mit Spielen, welche sonst nur der Kindheit zur Unterhaltung dienen. Diese Spiele, wodurch sie sich zu betäuben suchten, hatten Ein Ende, sobald als der Besehl erschien, daß die Gefangenen in die Conciergerie \*\*) verseht werden sollten. Keiner verlor seine Festigkeit, und man traf Vorbereitungen zum Ausbruche, als ob es einen gewöhnlichen Gang betroffen hatte; diese unerschütterliche Standhaftigkeit war besonders an Georges bemerkdar, denn es ging damals in seinem Innern eine Veränderung vor, die allen seinen Unsglücksgefährten sichtbar wurde.

Georges hatte bisher mit Frechheit dem Tode getrogt, hatte weder bie Republik noch Bonaparte und feine Agenten

<sup>\*)</sup> Man mochte biefes vielmehr feinem hohen moralischen Charracter beilegen, vermöge bessen er sich feiner Unschuld bewußt war. Diefer moralischen Starke, vor der auch der Machtige in aller seiner Kraft sich gelähmt fühlt, mag man es auch wohl zuschreiben durfen, warum er nicht Pichegru's Schicksal theilte. U. b. U.

<sup>\*\*)</sup> Die Conciergerie war fruher bas Gefungnis bes Parlaments 3u Paris. 2. b. u.

geachtet; kurz er hatte gewissermaßen mehr einen chnischen \*) Muth bewiesen, als jene ernste und würdevolle Resignation, welche die letten Augenblicke Ludwig's XVI. und Males= herbes's bezeichnete. Bei der Entsernung aus dem Tempel unterließ er es für einen Augenblick, bittere Sarkasmen und hestige Schmähungen hören zu lassen; ich sage für einen Augensblick, denn während der Prozesverhandlungen verleitete ihn, wie man sehen wird, sein Charakter mehr als einmal, aus dem Areise zu treten, den er sich bei der Entsernung nach der Conciergerie gezeichnet zu haben schien. Nachdem er also seine Gessährten im Hose des Tempels versammelt hatte, hielt er eine Anrede an sie, empfahl ihnen Vorsicht und Verschwiegenheit, und ermahnte sie, nichts zu sagen, wodurch sie einander compromitstiren könnten.

"Wenn ihr euch nicht selbst genug Kraft zutrant," sagte er zu ihnen, "so betrachtet mich; bedenkt, daß ich unter euch bin; bedenkt, daß mein Schicksal das eurige senn wird. Ja, meine theuern Kinder, und kann kein verschiedenes Schicksal treffen, und das ist es eben, was und Muth einstößen muß und unsere Lage verschönert. Send also sanst und nachsichtig gegen einanzder; verdoppelt eure Ausmerksamkeit, die gemeinsamen Schicksale mögen euern wohlwollenden Gesinnungen neue Starke verleihen. Kein Rückblick in die Vergangenheit; wir sind, wo wir sind, wir sind das, was wir nach Gottes Willen senn sollen. Sterbend laßt uns Wünsche weihen, daß unser Vaterland, dem Joche, das auf ihm lastet, entrissen, unter dem väterlichen Scepter der Bourbonen wieder glücklich werde. Vergest nie, daß dies

<sup>\*)</sup> D. i. ber alles mit Gleichmuth und ber größten Resignation erträgt. Für die nicht gelehrten Leser erlauben wir und folgende Bemerkung: Die Cyniker waren eine gewisse philosophische Secte bei den Griechen, die ein höchst einfaches Leben führten, über jeden Besig irdischer Güter, die sie nicht suchten, sich hinweg segend boten sie den Bedürsnissen des Lebend Trog. Wegen ihrer schmutzigen, ganz von der des gebildeten Menschen abweichenden Lebendart sollen sie daher ihren Namen erhalten haben, nämlich von Kyon (Kvov), d. i. Hund; allein diese Unnahme scheint nicht gegründet zu senn, vielz mehr möchte ihr Name Chniker von ihrer Schule herkommen, die Kynosares (Kvovougyes) hieß.

fes Gefangnis, aus bem wir uns jest entfernen werben, baffelbe ist, welches Eudwig XVI. nur verließ, um in ben Tod zu gehen; sein erhabenes Beispiel moge euch erleuchten und führen."

So lautete, wenn auch nicht genau Wort für Wort, boch ihrem wahren Inhalte nach; die Unrebe, welche Georges an seine Gefahrten richtete; er schloß mit folgender Neußerung:

"Beigt Jedermann in eurer Haltung, in euern Reben, und auf eurem Gesichte, daß ihr viel von dem Muthe und von der Eutschlosseuheit besitet, die mir so viel Vertrauen gegen euch eingestößt haben und über die Feinde unsers Glaubens und uns serb Konigs triumphirt haben wurden, wenn wir nicht so schändstich verrathen worden waren."

## Fünftes Capitel.

Ubreffen und Gludwunfche. - Zarif bes Enthufiasmus. - Die Bruber Bonaparte's. - Bergeffene Meußerung bes erften Confuls. - Beheime Unterhandlungen mit bem Senate. - Furcht und Berlangen nad Publicitat. - Der Tribun Curde. -Offizieller Borfdlag in Betreff bes Erbfolgerechts. - Meine Beiwohnung einer Gipung bes Tribungis. - Der Bunid ber constituirenden Berfammlung. - Bortheile ber vorgefchlagenen Regierungsform. - Colug. - Apologetifche Reben. - Camba: ceres im Staatsrathe. - Regnault be St. Jean b'Ungely bet Frau von Bonneuil. - Regnault's Enthusiasmus und fein Charafter. - Sigung bes Staatsrathes. - Regnault voran ge= ftellt. - Meine Meinung über bas Erbfolgerecht. - Der Pol= nifde Thron. - Lebhafte Opposition Berlier's. - Erwiederung Regnault's. - Bonaparte's Intervention. - Inbividuelle Stim: men. - Gieben gegen zwanzig. - Die Unterthanen und mein Bolt.

Seit langer Zeit waren bie Ugenten ber Neglerung in ganz Frankreich bazu angeleitet worben, ben ersten Consul zu bitten, baß er bem Bolke etwaß gewihren möchte, worsnach es nicht verlangte, was aber Bonaparte, unter bem Scheine, baß er bem allgemeinen Bunsche nachgebe, sich ans

magen wollte, namlich bie fouverane Gewalt, ohne Befchran= fung, ohne Grengen, und mit ihrer mabren Benennung. Man ließ fich alfo die Gelegenheit nicht entgeben, welche burch bie eben entbeckte große Berichworung bargeboten wurde, bei wels cher Bonaparte nicht einen Augenblick in Gefahr ichwebte, wie bies wohl zur Beit ber Bollenmafchine ber Kall mar; im Gegentheile wurde biefe Gelegenheit von allen Behorben jedes Ranges, sowohl civilen, ale firchlichen und militairischen, begierig ergriffen, und ein neuer und überfluffiger Regen Ubreffen, Gluckwunschungen und Danksagungen überschwemmte bie Tuilerien, und ich glaube, von biefer Zeit an wurde ber Tarif bes Enthusiasmus in die Polizeiregifter eingetragen. Bohl wiffend, wodurch man bem Gebieter gefallen fonne, befchrantten fich die meiften Berfaffer ber Ubreffen nicht auf un= nube Gludwunschungen, sondern brachten mit großerer ober ge= ringerer Gefchicklichkeit bei: Frankreich's Intereffe forbere es, baß fein glorreicher Chef fich fo hoch ftelle, baß fein neues Unternehmen ihn erreichen fonnte; furg, Alle ichienen bie an den erften Conful gerichtete Bitte, er mochte fein Berf con= folidiren, zum Wahlspruch genommen zu haben, was fur Seben , ber bei Ginnen war , fo viel bedeutete , es mare Beit, baß Bonaparte fich zum Raifer mit bem Rechte ber Erbfolge erhebe.

So kamen also seine Bruber ihrem Ziele naher, und ba eine große Unzahl Uemter durch ihre Creaturen besett waren, so unterhielten Soseph und Lucian mit den Behörden jeder Art Correspondenz, um ihren Eiser anzuspornen, indem man ihnen zu einer schnellen Besörderung, oder einem ausgezeichneten Titel oder einem glanzenden Glücke, wodurch mit der Gründung des neuen Kaiserthums auch ihr Unsehn sich erhöhen würde, Hossnung machte. Diejenigen, welche Bonaparte's graussame Besehle buchstädlich genommen hatten, fürchteten bei dieser Gelegenheit nicht, daß er in Jorn gerathen durste, wenn sie sich mit der Meinung, die er im Staatsrathe ausgesprochen hatte, als ihm das Consulat auf Lebenszeit übertragen wurde, in Opposition setzten. Er hatte in der That gesagt: "Das Erbsolgerecht ist ungereimt und mit dem Grundsage

ber Souverainetat bes Bolfes unvereinbar, unb in Frankreich unmöglich." Diesmal beachtete man, wie man sieht, die Borte des ersten Cousuls wenig, und doch waren sie erst vor auberthalb Jahren ausgesprochen worden.

Bonaparte fpielte in biefer Scene bes großen Drama's, beffen helb er war, feine Rolle, wie gewohnlich, meifterhaft, indem er bei ber Auseinanderschung sich nicht bloß gab und bie Entwickelung Unbern überließ. Dem Senate wurde bie Ehre vorbehalten, in der Ginleitung ber Sache ben erften Schritt gu thun; er versaumte es nicht, bei bem Gludwunsche, ben er bem erften Conful abstattete, bag er ben, burch ben Fremben (Engs land) angesponnenen Complotten, und, wie man es nach Uebers einfunft offiziell naunte, ben Dolden Englanbe entgangen war, ihn zu beschworen, bag er die Bollenbung feines Werkes nicht langer verschieben moge. Es war feche Tage nach bem Tobe bes Bergogs von Enghien, als ber Genat biefen erften Bunfch aussprach. Mochte nun Bonaparte Reue über ein unnuges Berbrechen empfinden und ben ublen Gindruck fennen, ben biefe Rataftrophe in ber offentlichen Meinung hervorgebracht hatte, ober fand er vielleicht bie Musbrucke, beren fich ber Se= nat bediente, zu unbestimmt, er ließ die Abreffe beinahe einen Monat lang unbeantwortet, und auch bann nur fo viel bem Senate melben: er muniche, bag er feinen Bebanten beffer ausbrucken und gang zu erkennen geben moge. Diefe Regociationen zwischen bem Senate und bem Chef ber Regierung wurden nicht ! fogleich offentlich befannt gemacht; Bonaparte wunschte, wie man weiß, nur bann Publicitat, wenn es ein Resultat betraf; inbeffen, um zu biefem Resultate, wornach fein Ehrgeiz ftrebte, ju gelangen, mußte biefes Projekt, bas er nun auszuführen bachte, vor bas Tribunat gebracht werben, welchem bas Privilegium ber Initiativen zustand. Der Tribun Curée erhielt ben eh= renvollen Auftrag, die Umwandlung der consularischen Republik in ein Raiferthum und Bonaparte's Erhebung gum Raifer mit ben Rechten ber Erbfolge querft offiziell in Borfchlag qu bringen.

Curée trug seinen Borschlag bem Tribunate in der Sizjung am 30. April vor; ich war burch einen Tribun, zu des-

sen Ernennung ich zur Zeit, als ich in Gunst stand, etwas beizutragen, so glücklich gewesen war, burch Herrn Perée\*), aus Granville, im Voraus bavon benachrichtigt worden. Dieser erleichterte mir auch die Mittel, um dieser merkwürdigen Sigung, welche der Gegenstand best allgemeinen Gespräches in Paris und bald überall wurde, beiwohnen zu können.

Curée begann mit Erwahnung aller Uebel, welche Frants reich unter ben, von ber conftituirenden Uffemblee an, auf ein= ander folgende Regierungen betroffen hatten; er rechnete es biefer Uffemblee als einen großen Tehler an, baf fie bei Beranderung ber Frangofischen Regierungsform an bie Stelle ber Bourbonischen Dynastie nicht eine andere gefest habe; er verficherte, bag nie ein Furft aus diefer Familie mit wahrer Aufrichtigkeit als Konig ber Frangofen wurde haben gelten wollen, sondern die Konigswurde immer als Kamilien = und Reubalitaterecht betrachtet haben murbe. Nachbem er hierauf ein Gemalbe über die Abscheulichkeiten bes Convents und bie Schanblichkeiten bes Direktoriums entworfen hatte, fam er auf den 18. Brumaire gut fprechen, ben er mit Recht als ben Tag ber Befreiung barftellte. Er erwahnte zugleich in gebrangter Ueberficht ber glangenben Thaten bes Siegers von Stalien und Megypten; er ging bann zu ben neuen Unspruchen über, die fich Bonaparte, feitdem er die Regierung leitete, auf bie Bewunderung und bie Dankbarkeit Kranfreich's erworben habe, und zeigte, bag er in ber Staats: verwaltung nicht weniger groß, als in ber Rriegsfunft mare. Curée fam nun auf ben Punkt guruck, von bem er ausge= gangen war, und suchte fein Mubitorium zu überzeugen, baß ber Wunsch ber conftituirenden Bersammlung burch bie Thron= erhebung Bongparte's realifirt fenn wurde, welches, wie er

<sup>\*)</sup> Herr Perée war ein Mann von großer Bescheibenheit und besaß bei ausgezeichneter Rechtschaffenheit mehr sollbes als glänzenz bes Verbienst; er ist als Kammerherr während der Restauration gezstorben. (Malire de campies, das wir hier durch Kammerherr gegeben haben, ist eigentlich das, was ehebem in Deutschland Rechnungszmeister war; auch begreift es den Titel, der bei uns noch in der Vernennung Kammerrath angetroffen wird. (A. d. U.)

fagte, bas einzige Mittel mare, bie Freiheiten Frankreich's zu consolibiren.

"So wird sich," sette Curée hinzu, "der Wieberkehr ber Parteien, die uns zerrütten, und bes Hauses, welches wir im Jahre 1792 proscribirten, weil es unsere Rechte verletzte, eine ewige Barrière entgegen stellen. So wird das Französische Bolk der Erhaltung seiner Würde, seiner Unabhängigkeit und seines Gebietes versichert senn. So wird die Französische Arzmee der Erhaltung eines glänzenden Justandes, treuer Führer, unerschrockener Offiziere und glorreicher Fahnen, die sie so oft zum Siege geführt haben, versichert senn; sie wird weder eutsehrende Demüthigungen, noch schaftliche Bürgerkriege zu fürchten haben, und der Asche der Bertheibiger des Baterlandes wird nicht nach einer unglücklichen Prophezeihung, das Loos bevorstehen, in den Wind gestreut zu werden."

"Wir wollen und alfo beeilen, auf bie Erblichkeit ber bochsten Magistratur anzutragen; benn wenn wir, wie Plinius Bu Trajan fagte, fur bas Erbrecht eines Chefe ftimmen, fo binbern wir die Rudtehr eines Gebieters. Doch zu gleicher Beit lagt und einer großen Gewalt einen großen Ramen geben; wir wollen ber bochsten Magistratur bes größten Bolfes ber Welt bie Udytung übertragen, bie eine erhabene Benennung ihr verleihen fann. Lagt und biejenige mablen, welche, mab= rend fie bie erften burgerlichen Funktionen bezeichnet, jugleich glorreiche Erinnerungen zurudrufen und ber Couverainetat bes Bolles feinen Ubbruch thun wird. Ich weiß für ben Chef ber Rational gewalt feinen Titel, welcher bes Glanges ber Ration wurdiger ware, als ber Raifertitel. Wenn er bedeutet: siegreicher Conful, wem fam er bann je mit großerem Redite ju? Beldes Bolt, welche Urmeen waren jemals murbi= ger, bag ihr Chef biefen Titel fuhre ?"

"Ich trage also barauf an, bem Senate einen Wunsch vorzulegen, welcher ber ganzen Nation eigen ist, und zum Gegenstande hat:

1. Daß Rapoleon Bonaparte, gegenwartig erfter Couful, zum Raifer ernannt werbe, und in biefer Eigenschaft

ferner mit der Regierung der Französischen Republik beauftragt bleibe."

- 2. "Daß die Raiserwürde für erblich in seiner Familie erklärt werbe."
- 3. "Daß diejenigen unserer Institutionen, die nur erst im Umriß entworfen sind, eine feste Einrichtung erhalten."

Damit schloß Curée seine apologetische Rede; und ich sah eine Menge Tribunen sich beeisern, ihre Namen als Redener einschreiben zu lassen, um den Urheber, oder vielmehr den Einführer bieses Borschlages noch zu überbieten, der so augenscheinlich von dem ausgegangen war, zu welchem er am Ende wieder zurückkehren sollte. Es folgten eine Reihe Reden, wosvon die eine immer mehr als die andere Lobeserhebungen enthielt.

Wenn man über die Rolle, welche Curée bei dieser Bestegenheit aus Gefälligkeit spielte, noch Zweisel haben könnte, so würden sie, so viel mir scheint, vor einer einzigen Bemerkung schwinden; nämlich der, daß Bonaparte zehn Tage vor der Bekanntmachung dieses Vorschlages, heimlich im Staatsrathe über die Gründung des Kaiserthums und die Einführung des Erbsolgerechts zu Gunsten seiner Familie hatte diekutiren lassen.

Ich habe durch ein Mitglied des Staatsraths erfahren, was darin vorging, und ich glaube, es verdient bemerkt zu werben, daß Cambacérès sowohl im Staatsrathe, als spåter im Senate vor Andern mit großem Eifer sich bemuhte, der Unterthan desjenigen zu werden, welcher im Consulate sein erster College gewesen war.

Als ber Staatsrath gegen die Mitte des Monats April zu einer gewöhnlichen Sigung versammelt war, kam der erste Consul nicht, welcher den Sigungen oft beiwohnte. Man sah Cambacérès erscheinen und als zweiter Consul den Borsig nehmen; die Staatsrathe bemerkten an ihm eine mehr als gewöhnlich seierliche Miene, wiewohl er immer eine gewisse Würde in seinem Aeußern assektirte. Regnault de St. Seaus d'Angely, mit dem ich oft bei seiner Schwiegermutter, der Frau von Bonneuil, zusammen kam, sprach mit mir von dieser Sigung, und zwar mit dem Enthusiasmus, von welchem er in der That gegen den ersten Consul eingenommen war. Ich

ftand nicht eben in enger Berbindung mit Regnault, wir was ren erft in ber Epoche bes 18. Brumaire genauer mit einander befannt geworben, feitbem hatte ich ihn oft bei Mabame Bo = naparte gefeben, wohin er haufig fam. Regnault be St. Jean b'Ungely befaß Gewandtheit im Musbrucke, eine große Geschicklichkeit, angenehm zu unterhalten, wenig Tiefe, aber ein richtiges Gefühl und eine außerorbentliche Fertigfeit, bie gefaßten Ibeen ju ordnen. Berr von Kontanes befaß ben= felben Borgug, und babei grundlichere Renntniffe. Inbeffen erinnere ich mich, daß mir Bonaparte, als ich noch bei ihm war, oft fagte, er ziehe Regnault's Auffage ben aller Uns bern, wenn auch nicht ben Muffagen Roberer's, vor, wiewohl er fant, daß Roberer, bies war fein Ausbruck, ju fcnell

zur Sauptfache eile (allait trop vite en besogne).

Regnault be St. Jean b'Ungely befaß Ehrgeig, aber er opferte ihm nicht Alles auf; feine Unhanglichfeit gegen ben erften Couful beruhte weniger auf Intereffe als auf Ueber= zeugung. Er hatte an ben Abscheulichkeiten ber Revolution fei= nen Theil und außerte fich über ben Ich bes Bergogs von Eng= bien gegen mid auf bie angemeffenfte Beife. Die Gefinnun= gen, die in ber Familie herrichten, an welche er fich angeschloffen hatte, fonnten ihm nicht fremt bleiben, aber fein Enthusiasmus perblendete ibn fo, daß er glaubte, mit der Grundung bes Rai= ferthums wurde in Frankreich eine paffende Reprafentativ= verfaffung beginnen, welcher er vor andern Regierungsformen ben Borgug gab. Benn Regnault biefe Aufichten und Er= wartungen gegen mich außerte, fo ließ ich ihn reben, weil meine Stellung mir nicht erlaubte, mich mit ihm in Diskuffion einzu= laffen; aber ich erinnere mich an eine Unterredung, bie wir im Sabre 1814 mit einander hatten, in welcher er zwar immer noch feine Buneigung gegen ben Raifer zu erkennen gab, jeboch auch zugestand, daß er sich geirrt hatte. Es wird sich Belegenheit zeigen, biefer Unterrebung wieber ju gebenken, wenn ich auf die Reftauration und die mertwurdigen und unbekannten Umstände, von benen ich Kenntniß habe, so wie auf alle Intriguen biefer Epoche zu sprechen kommen werbe; jest habe ich blos bas mitzutheilen, was mir Regnault be St. St. Jean b'Ungeln über die beruchtigte geheime Sigung eröffnete, in welcher er es übernommen hatte, den erften Untrag zu thun.

"Schon feit langer Beit, fagte Regnault zu mir, wunichen alle einsichtsvollen Manner, alle wahren Freunde ihres Baterlandes, daß fich der erfte Conful zum Raifer erheben und zu Gunften feiner Familie bas ehemalige Pringip ber Erbfolge wieber herstellen moge. Es ift bas einzige Mittel, bem neuen Blucke und ben Memtern, auf welche fich verdienftvolle Manner erhoben haben, Bestigkeit und Dauer ju sichern. Die Republik, bie ich leibenschaftlich geliebt habe, fo fehr ich auch bie Berbre= chen ber Revolution verabscheute, ift fur mich jest nur ein Uto= pien. Der erfte Conful hat mich zur Ueberzeugung gebracht; er wunfcht die bochfte Gewalt nur, um Frantreich groß, frei und glucklich zu machen und um es gegen bie Wuth ber Fac= tionen in Sicherheit zu ftellen. Er hat mir aufgetragen, mich im Confeil voranguftellen, und ich trug fein Bedenken es gu Nachbem Cambaceres bem Confeil angebeutet hatte, was ber Gegenstand ber Sigung fenn wurde, nachdem er uns veranlagt hatte, die gewohnliche Solennitat unferer Sibungen für jegt nicht zu beobachten, fonbern uns in einem Privatvereine zu versammeln, und nachbem er sich entfernt hatte, legte ich gang offen bie Frage por, bie alle Mitglieder bes Confeils erwarteten, und ftellte fie alfo: " Ift es angemeffen, bas Erbs folgerecht ber Frangofischen Regierung zur Basis zu geben?"

Ich entsinne mich der Worte Regnault's de St. Tean d'Ungely nicht mehr genau, um ihn selbst weiter sprechen zu lassen, aber ich erinnere mich sehr wohl an den Inhalt dessen, was er mir sagte. Er sprach zuerst über die Frage, die er anz gegebner Maßen gestellt hatte, und entschied sie, wie man glauz ben kann, assirmativ. Er stellte das Erbsolgerecht als das einz zige Mittel dar, um den Verwirrungen und Unordnungen vorzubeugen, die in einem Wahlreiche immer mit der Ernennung eines Oberhauptes verbunden sind, und ich kann nicht leugnen, daß ich in dieser Hinsicht ganz seiner Meinung bin. Die Throne, auf welche man durch Wahl gelangt, sind weniger gesichert, als diesenigen, wo der muthmaßliche Erbe durch die Gesche bezeichent ist. Diese Wahrheit war den alten Kaisern so einleuchtend,

bag fie noch zu ihren Lebzeiten einen Romifden Ronig ernann= ten, bamit ihr Thron gleich befest werben konnte, fobalb er erlebigt worben mare. Ohne mich zur Ungeit in eine Grorte= rung einzulaffen, feste ich jest bingu, bag Polen wohl nicht fo leicht von ber Rarte von Guropa ausgestrichen worben mare, wenn es nicht ein Wahlreich gewesen ware. Wie bem auch fen, und mit Uebergehung ber Frage uber bie neue Dynaftie, zu be= ren Billigung mich nichts in ber Belt veranlagt haben wurde, felbft nicht bas Intereffe fur Bonaparte, ich bachte wie Reas nanlt, bag bas Erbfolgerecht fur bie Regelmäßigkeit und ben Kortgang ber biplomatischen Negociationen ein wefentliches Ers forberniß mare; ber befte Grund bafur ift nach meiner Meinung bie Gultigfeit beffelben in Guropa; benn jemehr Mehnlichfeits: puntte zwischen ben Regierungen ftatt finden, besto leichter ift es, angemeffene Berbindungen unter ihnen anzuknupfen, welche bie Gintracht erhalten und bas Glud ber Bolfer ficher ftellen Eonnen.

Regnault verbarg mir nicht, bag fein Borichtag nicht ohne Widerstand angenommen worben ware. "Fourcron. fagte er, fprady in bemfelben Ginne wie ich, aber ber ftrenge Berlier zeigte eine ernfte Opposition." Und in ber That bemertte man in ber Meinung, welche Berlier vorbrachte, eine wahrhaft republikanische Rauheit. Er erinnerte an bas organische Senate : Confult, worin auf ben Fall einer Erledigung ber erften Magiftratur Ruckficht genommen und bas Berfahren bei ber Ers nennung eines Rachfolgers an die Stelle bes erften Confuls im Boraus vorgezeichnet worben mar; er fagte, bag er feinen Grund finden konnte, warum bas jest als unzureichend zu betrachten fen, was vor achtzehn Monaten als hinreichend erklart worden ware, um bie offentliche Rube mit ben Beburfniffen ber Befellschaft in Uebereinstimmung zu bringen. "Rach Ginführung bes Erbfolgerechts, feste Berlier hingu, wird von ber republitanifden Berfaffung, fur welche Frankreich feine Schabe erschopft und Millionen Menschen aufgeopfert hat, nichts mehr übrig bleiben. Uebrigens glaube ich nicht, baß bas Frangofische Both die letten Ueberrefte eines fo theuer erworbenen Gutes hingeben burfte."

Berlier machte die ungewisse Lage geltend, in welche diejenigen, die sich als Unhänger der Revolution bewiesen hätten, durch das Prinzip der monarchischen Erbsolge bei ihrer höhern oder niedrigern Stellung gerathen wurden. Er zeigte, daß sie lächerlich werden und die Berachtung der Rayalisten rechtsertigen wurden, wenn diese ihnen den Vorwurf machen könnten, daß sie ihr eignes Bauwerk wieder umgestürzt hätten.

Auf diesen Einwurf erwiederte Regnault de St. Jean b'Ungeln, daß der Mann, welchen Frankreich an die Spige seiner Regierung beriefe, selbst ein Sohn der Revolution ware, deren erworbene Rechte er zu schügen wissen werde, und übrigens so viel Macht besäße, um zu hindern, daß keine Partei über die andere den Sieg erringen konnte.

Ginige andere Staatsrathe außerten biefelben Unfichten wie Berlier, aber mit geringerer Energie und Bestimmtheit; in= beffen die Berfechter bes Erbfolgerechts erhielten bas Uebergewicht und beschloffen, eine Ubreffe an ben erften Couful gu richten; bie Mitglieder ber Oppositionspartei faßten ihrerseits ben Ent: fcluß, bem erften Conful eine Contreabreffe guzusenben. Bonaparte bavon Nachricht erhalten hatte, ließ er, um biefem feindlichen Bufammentreffen ber Meinungen guvorzukommen, ben Staaterath miffen : er munichte, baß jedes Mitglied bes Confeils ihm fein individuelles Gutachten mit Ramensunterschrift gufenben moge. Durch ein fonderbares Geschick murbe Berlier ben Auf: trag erhalten haben, biefe einzelnen Gutachten bes Confeils bem erften Conful zu prafentiren. Unter sieben und zwanzig gegen: wartigen Staatsrathen gab es nur fieben Opponenten. parte ließ ihnen allen die freundlichste Aufnahme wiederfahren, und fagte ihnen unter andern: er wunfche bie erbliche Gewalt nur, weil fie gu Frankreich's großtem Boble gereiche, bie Burger wurden nie feine Unterthanen fenn und eben fo me= nig wurde bas Frangofische Bolt jemals fein Bolt fenn. Das waren die Praliminarien im Confeil, die Curée's offiziellem Borfchlage im Senate vorangingen. Nach einiger Berathung tam man barin überein, bag, ba jebe Opposition unnug und vielleicht fur bie Opponenten gefahrlich fenn wurde, bie Minoritat fich an die Majoritat ber Stimmen anschließen sollte, was auch so gehalten wurde.

## Sechstes Capitel.

Ungemeffenheit bes Raifertitels. - Die Beburfniffe Frankreichs nach bem Senate. - Cambaceres, Bonaparte und Frankreich. -Der Sengt, Interpret bes Bolkes. - Unbestimmte Abreffe. -Bothfchaft bes erften Confule. - Bitte um genaue Ertlarun= gen. - Der falfde Schein von Freiheitsliebe. - Untwort und lob: rednerifdes Gegenftud. - Bonaparte gum erften Dale Gire burd Cambaceres genannt. - Unnahme bes Raiferthums und fcone Berfprechungen. - Erfter Brief unterzeichnet Raifer Ita= poleon. - Feierliche Proflamationen. - Drganifches Genats : Confult. - Biederherftellung ber alten Formen. - Die Titel Kaiferliche Sobeit, Durchlauchtigfter, und Monfeigneur. - Die Großmurden bes Reiches. - Erfte Reichsmarfchalle. - Lucians Republikanismus. - Gine Spanifde Pringeffin. - Berweigerte Unterwerfung. - Gine beimliche Bermablung. - Joseph's Ro= mobien. - Rapoleons Ungufriedenheit. - Lucian Genator. -Wichtiges wieder gefundenes Dotument. - Cafar, Cromwel, Mond und Bonaparte.

Da das Tribunat, wie ich im vorigen Capitel gesagt habe, Curée's Borschlag angenommen hatte, so gab es keinen Grund mehr, die ersten Eröffnungen des Senates geheim zu halten; seine Adresse an den ersten Consul wurde also vierzig Tage nachher, als sie gegeben worden war, öffentlich bekanut gemacht; die Birne war reif! Diese Epoche ist zu wichtig, als daß ich nicht die merkwürdigsten Thatsachen zusammenstellen sollte, welche damals oder später über die Gründung des Raiserthums während einer Verschwörung zu meiner Kenntniß gekommen sind.

Bonaparte hatte schon vor langer Zeit mit mir barüber gesprochen, baß ber Kaisertitel für bie neue Souverainetat, bie er in Frankreich gründen wollte, der angemessenste ware. Er sand, daß badurch nicht ganz die chemalige Regierungssorm wieder hergestellt wurde, und stügte sich vorzüglich darauf, daß Cafar diesen Titel geführt habe; er sagte oft: "Man kann Kaiser einer Republik, aber nicht Konig einer Republik sepn;

bies find zwei Ausbrucke, welche durchaus von einander verschie= ben find."

In feiner erften Ubreffe fprach ber Genat über bie Dokumente, die ihm im Betreff ber Intriguen Drate's, Englischen Gefandten zu Munchen, burch bie Regierung zugefendet mor: ben waren; ich werde fpater wieber barauf guruckfommen, benn bie Geheimniffe biefer niedrigen Politik find mir gang entschleiert Diefer Gegenstand gab bem Senate Belegenheit, auf eine unbestimmte Urt über bas zu fprechen, mas man bie Be= burfniffe Frankreiche nannte. Um ber Sache ein moglichft feierliches Unfehn zu verschaffen, hatte sich ber gesammte Genat nach ben Tuilerien begeben, und mas ber verabredeten Buvorkommenheit bes Genates einen eigenthumlichen Charafter verlieh, war, baß Cambaceres, ber zweite Conful, bei biefer Belegenheit feine Funktion als Prafibent verfah, und bie Ubreffe an ben erften Conful aussprach. Cambaceres alfo, im Ras men bes Cenates fprechend, fagte unter anbern, bag bei bem Unblicke ber Uttentate, gegen welche bie Borfebung ben Belben, ber zu ihren Ubsichten nothig ware, in Schut genommen hatte, fich zunächft eine Betrachtung barbiete, namlich bag Unterneh= mungen zum Berberben bes erften Confule ale Unternehmungen jum Berberben Frankreich's anzusehen maren. "Die Eng= lander und die Emigranten, feste er hinzu, wiffen, bag von Ihrem Schickfale bas Schickfal bes Frangofischen Boltes abhangt. Wenn ihre abicheulichen Plane hatten gelingen tonnen, benten fie nicht an die Schreckliche Rache, welche bas Bolk beshalb wurde genommen haben ?" Der Genat machte hierauf bem erften Conful fein großmuthiges Bertrauen zum Borwurfe, welches ihn ge= hindert habe, ein bobes nationales Gefdwornengericht zu creiren, welches bie Berpflichtung hatte, über bie Attentate gegen feine Person Gericht zu halten. Roch burfte biefes nationale Ge= schwornengericht ben Bunichen bes Genates nicht genugen, ber fich fur ben Interpreten ber Bolksmeinung erklarte. "Geben Gie uns, fagte man zu Bonaparte, Inftitutionen, bie auf foldhe Beise combinirt sind, daß ihr System Gie überlebt. Sie grunden eine neue Mere, aber Gie muffen fie verewigen; ber Glang ift nichts ohne Dauer. Wir konnen es nicht bezweifeln,

bag biefe große Ibee Sie beschäftigt habe; benn Ihr ichopferie iches Genie umfaßt Alles und vergift Richte; aber zogern Gie nicht langer. Die Beit, bie Ereigniffe, bie Conspirationen, die Chraeizigen machen es nothig zu eilen, fo wie nach einer anbern Ruckficht, die Unruhe, welche alle Frangofen bewegt. Gie tonnen bie Beit feffeln, bie Greigniffe beherrichen, ben Mufwiege tern einen Baum anlegen, bie Ehrgeizigen entwaffnen und gang Frankreich beruhigen, wenn Gie ihm Institutionen geben, bie Ihr Gebaude befestigen und auf die Rinder fortpflanzen, was Sie für bie Bater thaten. Gie tonnen versichert fenn, bag ber Senat jest im Ramen aller Burger zu ihnen fpricht. Alle bewundern und lieben Gie, aber es giebt feinen unter ih= nen, ber nicht oft mit Bangigkeit baran bachte, was aus bem Schiffe ber Republik werben follte, wenn ihm bas Ungluck wie berführe, feinen Steuermann zu verlieren, ehe es noch an unerschütterlichen Untern befestigt worben ware. Wenn Gie alle Frangofen, in ben Stabten und auf bem Banbe, einen nach bem andern fragen tonnten, fo murben Gie feinen einzigen finden, der nicht, eben fo wie wir, zu ihnen fagte: "Großer Mann, vollenden Sie Ihr Werk, indem Sie es unfterblich machen, wie Ihren Ruhm. Gie haben und aus bem Chaos ber Bers gangenheit gezogen; Ihr Werk ift es, bag wir bie Bohlthaten ber Gegenwart preisen; sichern Gie uns auch bie Bufunft."

Wer hatte solchen niedrigen Schmeicheleien widerstehen konnen? Ohne Zweisel Niemand; indessen der erste Consul fand,
wie ich schon gesagt habe, die Ausdrücke, deren sich der Senat
in seiner Adresse, die, so viel ich weiß, von Franz von
Neuschate au abgesaßt worden war, noch nicht deutlich genug;
nachdem er also diese Abresse hatte Quarantaine halten lassen,
sandte er an den Senat eine von ihm unterzeichnete Botschaft,
in welcher er sagte: "Ihre Abresse ist der Gegenstand meines
beharrlichsten Nachdenkens gewesen." Und er seste, ob wohl
das Wort Erbrecht in der Abresse nicht vorkam, hinzu: "Sie
haben die Erblichseit der höchsten Magistratur für nöthig erachtet, um das Französische Volk gegen die Complotte unserer
Feinde und die Unruhen, die aus der Nivalität ehrgeiziger Bestrebungen entstehen könnten, in Sicherheit zu stellen. Meh-

rere unferer Institutionen icheinen Ihnen gu gleicher Beit vervollkommt werben gu muffen, um ben Triumph ber Gleichheit und ber öffentlichen Freiheit fur immer gu fichern und ber Das tion und ber Regierung bie boppelte Burgichaft gu leiften, beren fie beburfen."

"Wir haben uns bestanbig burch bie große Mahrheit leiten laffen: bag bie Couverainetat auf bem Frangofiiden Bolfe beruht, fo daß Alles, Alles ohne Musnahme, nach feinem Inters effe, nach feinem Glude und feinem Ruhme berechnet werben muß. Um biefen 3med zu erreichen, mußten bie bochfte Magiftratur, ber Senat, ber Staatsrath, bas gefeggebenbe Corps, bie Electoralcollegien und verschiedene Ubministrationszweige angeordnet werben \*)."

"Je mehr ich meine Aufmertfamkeit auf diefe großen Begenftanbe gerichtet habe, befto mehr bin ich von ber Bahrheit ber Grundsage überzeugt worben, bie ich gegen Gie ausgesprochen habe, und ich fuhle immer mehr und mehr, daß ich bei einem fo neuen und wichtigen Umftande Ihren auf Beisheit und Erfahrung begrundeten Rathe bedurfte, um alle meine Ideen au firiren."

"Ich labe Gie alfo ein, mir Ihre Gebanken gang gu erfennen zu geben."

"Es bedarf fur mich feiner Erhohung ber Chre und bes Ruhms, womit bas Frangofifche Bott mich umgeben hat; aber es ift fur mich eine ber beiligften, und meinem Bergen eine ber theuersten Pflichten, feinen Rinbern bie Bortheile gu fichern, tie es burch biefe Revolution, welche ihr fo viel Muhe gekoftet hat, besonders burch bas Opfer ber Million von Braven, bie gur Bertheibigung ihrer Rechte geftorben find, erlangt hat."

"Ich muniche, bag wir ihm, ben 14. Juli biefes Sahres, mogen fagen tonnen: Es find erft funfgehn Sahre, als ihr aus eigner Bewegung ju ben Waffen eiltet und Freiheit, Gleich= beit und Ruhm erranget. Sest find biefe vorzuglichften Guter

<sup>\*)</sup> Die Uebergehung bes Tribunats bei biefer Aufzahlung ift siemlich bemerkenswerth; fie beutete ein Berfprechen an, welches nur ju bald erfullt murbe.

ber Nationen für immer gegen jedes Ungewitter in Sicherheit gestellt; sie sind für euch und eure Rinder erhalten; Institutioznen, die mitten unter den Stürmen des innerlichen und äußerzlichen Rrieges entworfen und eingeführt wurden, die sich immer mehr entwickelten, sind jest, während die Attentate und Complotte unserer Todseinde Alles in Unruhe versesten, aufgehoben und mit der Annahme alles dessen vertauscht worden, was die Erfahrung der Jahrhunderte und der Bölker nur immer als bezwährt gefunden hat, die Rechte zu sichern, welche die Nation zur Begründung ihrer Würde, ihrer Freiheit und ihres Glückes für nöthig erachtete."

Wenn man nach mehr als zwanzig Jahren biese trüglichen Bersprechungen mit kaltem Blute wieder betrachtet, wenn man die auf einander folgenden Ereignisse, die ihre Bichtigkeit bewiesen, damit zusammen halt, so laßt sich die Leichtglaubigkeit kaum begreisen, mit welcher diese Versprechungen ausgenommen wurden; ich meines Theils konnte dadurch nicht hintergangen werden, weil ich Bonaparte's eingewurzelten haß, den er gegen jede Art von Freiheit nahrte, nur zu gut kannte. Ich glaube, der Senat nahm mehr am Vetruge Theil, als daß er selbst getäuscht worden wäre, denn es war nicht wohl möglich, Bonaparte's Ehrgeiz und sein Streben nach einer selbst uns umschränktern Herrschaft, als selbst Ludwig XIV. besaß, zu verkennen.

Nachbem Bonaparte in bem Schreiben an ben Senat seis nen Willen auf die beschriebene Art geäußert hatte, blieb für diese Behörde, beren Bestimmung es war, die durch die Constitution vom Jahre VIII eingeführten Institutionen ausrecht zu erhalten, nichts weiter zu thun übrig, als sich in das Berlangen des erssten Consuls zu fügen; daher enthielt die Autwort auf sein Schreiben nur eine weitere Auseinandersegung berselben Ansicht, und war, so zu sagen, knieend vor der Botschaft selbst abgesaßt. Man erklärte darin auf bestimmte Weise, daß die erbliche Resgierung für das Glück, den Ruhm und den Wohlstand Frankereich's ein wesentliches Erforderniß ware, und daß diese Resgierung nur Napoleon Bonaparte und seiner Familie anz vertraut werden könnte. Indessen bei aller Gefälligkeit und Fein-

heit, mit welcher ber Senat in diesem so wohl angesponnenen Stucke seine Rolle spielte, war er auch, um die leichtglaubige Menge desto leichter hintergehen zu konnen, darauf bedacht, in seiner Untwort, wie auch Napoleon gethan hatte, die Worte Freiheit und Gleichheit laut ertonen zu lassen. Er hatte selbst bie Rühnheit, zu sagen, daß Bonaparte's Bekleidung mit ber erblichen Gewalt eine sichere Bürgschaft für die Preffreiheit ware; gegen diese Freiheit aber, ohne welche alle übrigen Freisheiten nur leere Täuschungen sind, hegte Bonaparte den größten Ubscheu.

Mit dieser Untwort des Senats war der größte Schritt gethan; es kam gewissermaßen nur noch darauf an, Ceremonien anzuordnen und Förmlichkeiten zu beobachten. Diese verschiedenen Anordnungen veranlaßten eine Zögerung von vierzehn Tagen. Endlich am 18. Mai wurde Napolen zum ersten Male von seinem Ercollegen Cambaceres, der an der Spise des Seenates erschien, um dem neuen Kaiser das organische Seuats Sconsult hinsichtlich der Gründung des Kaiserthums zu überreischen, mit dem Namen Sire begrüßt\*).

Napoleon befand sich zu St. Cloub, wohin sich der Senat im seierlichen Aufzuge begab. Auf die Rede Camba=cérès, in der man zum ersten Male die Bezeichnung Ma=jestät erscheinen sah, antwortete der Kaiser:

"Alles, was zum Besten bes Baterlandes beitragen kann, ift wesentlich an mein Gluck gebunden."

"Ich nehme ben Titel an, ben Sie fur ben Ruhm ber Nation nuglich erachten."

"Ich unterwerfe das Erbfolgegesetz ber Sanction bes Bole kes. — Ich hoffe, es wird Frankreich nie gereuen, meine Familie mit Ehrenstellen bekleibet zu haben."

"Auf alle Falle wurde mein Geift nicht mehr mit meiner Nachkommenschaft senn, so balb sie aushoren wurde, die Liebe und bas Bertrauen ber großen Nation zu verdienen."

Cambaceres und ber Senat gingen hierauf, ber Rais

<sup>\*)</sup> Man sehe am Enbe bes Bandes die historischen Noten und Erklärungen.

ferin Gluck zu wunschen, und so traf bas fur Sofephine ein, was ich ihr vor brei Sahren zu Malmaison vorhergesagt hatte.

Der erste Att Bonaparte's als Raiser, ben er noch am Tage seiner Erhebung auf ben Raiserthron vollzog, war die Ernennung Joseph's zur Burde eines Groß=Rurfürsten, mit dem Titel kaiserliche Hoheit; besgleichen wurde Louis zum Connetable, mit demselben Titel, und Cambacerès zum Erzekanzler, so wie Lebrun zum Erzschahmeisterr des Reiches erzhoben. Der erste Brief, den Bonaparte an demselben Tage als Raiser und mit dem Namen Napoleon unterzeichnete, war an Cambacerès gerichtet, wie folgt:

"Burger Consul Cambaceres," .

"Ihr Titel wird sich andern, ihre Funktionen und mein Bertrauen bleiben dieselben. Bei der hohen Burde, die sie beskleiden werden, werden Sie, wie Sie als Consul gethan haben, die Beisheit ihres Rathes und die ausgezeichneten Talente besweisen, wodurch Sie so viel zu dem Guten beigetragen haben, was durch mich bewirkt worden senn mag."

"Ich habe also von ihrer Seite nur bie Bewahrung bers selben Gesinnungen gegen ben Staat und gegen mich zu wunschen."

"Gegeben im Palaft zu Saints Cloub, den 28. Flo=

réal, im Jahre 12.

"Napoleon. "Durch den Raiser.

5. B. Maret."

Ich habe es für zweckmäßig erachtet, biesen ersten Brief bes Raisers mitzutheilen, weil er zu einigen Bemerkungen Beranlassung geben kann, bie, so unwichtig sie auch bem Unscheine nach sehn mögen, Bonaparte's Charakter und seine Runft, Uebergange einzuleiten, sehr gut barftellen.

Der Kaiser wendet sich an den Burger Consul und behalt noch das republikanische Monatsdatum bei. Von der Republik blieb weiter nichts als dieses, nebst der Aufschrift auf ber Rückseite der Mungen.

Um andern Tage kam ber Kaiser nach Paris, um gros Bes Lever in ben Tuilerien zu halten; denn er war nicht ber Mann, die Genusse zu verzögern, die seine Prunksucht und sein Stolz aus biesem neuen Titel schöpfte. Die Versammlung war zahlreicher und glanzender als je. Nachdem Beffieres, ber kommandirende Garbegeneral, im Namen dieser Garbe zu bem Raiser gesprochen hatte, antwortete ihm dieser:

"Ich fenne die Gesinnungen der Garde gegen meine Person, und seize volles Vertrauen in die Bravour und Treue der Corps, aus denen sie besteht. Es gewährt mir immer ein neues Vergnügen, Waffengesährten zu sehen, die so vielen Gesahren entgangen und mit so vielen ehrenvollen Wunden bedeckt sind. Ich empsinde immer ein inniges Wohlgesallen, wenn ich mir sagen kann, indem ich sie unter ihren Fahnen betrachte, daß seit den lesten funfzehn Jahren in den vier Welttheilen keine Schlacht, kein Treffen geliefert worden ist, das nicht aus ihrer Jahl Zeugen und Theilnehmer gehabt hatte."

Un bemfelben Tage wurden alle Generale und Obersten, so viel ihrer nur immer in Paris sich befanden, durch Louis Bonaparte, der schon sein Umt als Connetable verwaltete, dem Kaiser vorgestellt. Alles erhielt in wenig Tagen ein ganz anderes Unsehen. Alles wurde laut bewundert; aber in Paris spottete man im Geheimen über die neuen vierschrötigen Höflinge, was Bonaparte höchlichst missiel, als er davon Nachzricht erhalten hatte, und was man nie auf die liebreichste Urt von der Welt zu thun unterließ, um einer gewissen Zuneigung, die er gegen Männer von dem ehemaligen Hose, als gegen den Grafen von Segur, und spåter gegen den Grafen Louis von Narbonne empfand, Einhalt zu thun.

Da indessen Napoleon seiner Thronerhebung die moge lichste Solennität geben wollte, so ließ er burch den Senat selbst bas organische Senats- Consult, wodurch die ehemalige Staats- verfassung ganz umgeandert wurde, proklamiren.

Das organische Senats-Consult vom 18. Mai konnte man schiedlicher mit dem Namen der kaiserlichen Constitution bezeichenen. Es enthielt 142 Artikel unter sechzehn verschiedenen Tieteln, namlich:

- 1) Die Regierung der Republik wird einem Kaiser aus vertraut, welcher den Titel Kaiser der Franzosen annimmt.
  - 2) Ueber die Erbfolge.

- 3) Ueber die faiserliche Familie.
- 4) Ueber bie Regentschaft.
- 5) Ueber die Großwurden des Reiche, welche find: der Groß Rurfuft, der Erz Reichekanzler, der Erz Staatskanzler, der Erz Schahmeister, der Connetable und der Großadmiral.
- 6) lieber die Oberoffiziere des Reichs (des grands officiers de l'empire.)
  - 7) Ueber bie Gibichmure.
  - 8) lieber ben Genat.
  - 9) leber ben Staatsrath.
  - 10) Ueber das gesetgebende Corps.
  - 11) Ueber bas Tribunat.
  - 12) Ueber bie Electoral = Collegien.
  - 13) Ueber ben hohen faiferlichen Sof.
  - 14) Ueber die Gerichtsordnung.
  - 15) Ueber bie Promulgation.
- 16) Vorschlag über die Erbfolge der Kaiserwürde in Naspoleons Nachkommenschaft, dem Volke zur Genehmigung vorsgelegt.

Man sieht, welche Stelle bei bieser Aufzählung bem geseigebenden Corps und dem Tribunate angewiesen worden ist,
welche nach ihrer Bestimmung die Nation repräsentiren sollten,
und wie entfernt sie nicht nur von der Person des Kaisers,
sondern auch seiner Familie und den Umgebungen des Thrones
gestellt sind.

Bu Folge einer der Uebergangsandmalien, von benen ich oft Beispiele angeführt habe, bestimmte der Kaiser zur Begehung dieser Ceremonie einen Sonntag, nämlich den 30. Floreal. Es war ein Fest in ganz Paris, während die unglücklichen Angestlagten in den Kerkern des Tempels seufzten.

Um nachsten Tage nach Bonaparte's Ernennung zum Raiser wurden bie alten Formeln (Formules) wieder hergestellt. Der Raiser bestimmte für die Franzosischen Prinzen und Prinzessinnen den Titel kaiserliche Sohheit; seine Schwestern sollsten denselben Titel erhalten; die Großwürden des Reichs sollten durchlauchtigste Sohheiten (altesses serenissimes) genannt

werben; die Prinzen und Großwürdenträger sollten den Titel Monseigneur erhalten; dem Staatssekretar, herrn Maret, sollte der Rang eines Ministers zukommen; die Minister sollten den Titel Excellenz beibehalten und in den, an sie gerichteten Petitionen noch außerdem Monseigneurs genannt werden; dem Präsident des Senats wurde der Titel Excellenz zuerkannt.

Bu gleicher Zeit ernannte Napoleon bie ersten Reichsmarschälle und bestimmte, baß sie in mundlicher Unrede herr Marschall, schriftlich aber Monseigneur titulirt werden sollten. Es solgen die Namen der Sohne der Republik, die nach dem Willen eines ihrer Wassenbrüder in Stugen des Reis

ches umgewandelt wurden, namlich:

"Berthier, Murat, Monten, Jourban, Maffena, Augereau, Bernabotte, Coult, Brune, Lannes, Mortier, Nen, Davoust, Bessières." --

Der Titel Reichsmarschall wurde auch den Senatoren: Rellermann, Lefebore, Perignon und Serrurier, zugestanden. "Dieser Titel wurde ihnen als gewesenen Oberbes

fehlshabern gegeben."

Man wird unter ben Perfonen, welchen Bonaparte, mochten fie nun zu feiner Familie ober zu feinen Gunftlingen gehoren, Burben ertheilte, Bucian's Ramen vermißt haben. Dies fommt baber, weil bie beiben Bruber ichon nicht mehr in gutem Bernehmen mit einander ftanden, aber nicht weil Eucian, wie man gefagt hat, jest noch bie Rolle eines Republikaners fpielen wollte, fonbern weil er in einer politifchen Ungelegenheit, wo Rapoleon auf feine Dienfte rechnete, fich bem gebieteris Schen Billen beffelben nicht unterwerfen wollte. Bei ben Berathungen, welche vor ber großen Beranberung, bie mit ber Res gierungeform vorging, gepflogen wurden, mar es nicht Bucian, fonbern Sofeph, welcher mabricheinlich, um fich wibersprechen zu laffen und bie Meinung ju fondiren, eine ziemlich gut gespielte Opposition affektirte, wodurch er Leichtglaubige tauschen und ale guter Republifaner gelten wollte. Bucian, welcher feinem Bruber bei ber Ungelegenheit bes 19. Brumaire gu St. Cloub allerdings große Dienfte geleiftet hatte, biefelben aber weit uber

ihren wahren Werth Schatte, erfannte nur in einem, von feinem Bruber unabhangigen Throne eine feinen Berbienften und feinem Ehrgeize angemeffene Belohnung. Babrend feines Aufenthaltes in Mabrib hatte er, was als zuverlaffig bekannt ift, feine Unfprudje fo boch geftellt, bag er felbft einer Spanifchen Infantin gefallen wollte; es find barüber Geruchte in Umlauf gemes fen, über bie ich nichts Bestimnites versichern fann, weil es mir nie möglich gewesen ift, bie Wahrheit ober Unwahrheit ber= felben zu enthullen. Ich weiß jedoch, bag, als Bucian's erfte Gemablin geftorben mar, Bonaparte baran bachte, ihn wieber ju vermablen und zwar mit einer Deutschen Pringeffinn, um jest jum erften Male in eine große Alliang zu treten. Eucian wollte fich in die Bunfche Rapoleon's nicht fugen und beirathete beimlich bie Frau eines Geschafteführers, ich glaube Namens Jouberton, ben man, um großerer Bequemlichfeit willen, nach ben Infeln gefendet hatte, wo er furze Beit barauf ftarb. Mis Bonaparte von biefer Beirath burch ben Priefter felbft, welcher heimlich ins Botel be Brienne, wo Bucian bamals wohnte, gerufen worben war, Runde erhielt, gerieth er in Buth, und beschloß nun, Bucian wegen biefer Difbeirath, wie er es nannte, nicht ben Titel eines Frangofischen Pringen gu übertragen. Er war alfo nur Senator. Serome foling ben ents gegengeseten Beg ein und wurde Ronig. Lucian's Republikanismus hatte übrigens ben 18. Brumaire nicht überlebt; er bewies fich, wie man gefeben bat, immer als ein eifriger Berfechter bes Erbfolgerechts, und man hat ficher bie Brofchure nicht vergeffen, welche beibe Bruber aus Ungebulb fo zur Unzeit, als wir die Tuilerien noch nicht lange bewohnten, verbreitet hatten.

Diese merkwürdige Broschüre fehlte mir unter meinen Papieren; ich glaubte, ich hatte das mir gehörige Eremplar verstoren, nämlich dasselbe, welches Bonaparte in unserm Rabinete in ben Tuilerien auf den Boden warf; glücklicher Beise war es aber nur verlegt worden; ich habe es wieder gefunden und wünsche mir Glück, dieses eben so wichtige als merkwürdige Dokument meinen Lesern jest vor Augen legen zu können, wo ich von der Epoche handle, in welcher Bonaparte seine Plane

zur Ausführung brachte, die er schon vor ungefahr vier Jahren aus Ungeduld entschleiert hatte. Dieses Exemplar gehörte, wie ich beim Wiedersinden bemerkte, zu den Dokumenten, die ich aus Vorsicht vergraben hatte; es hatte durch die Einwirkung der Zeit und der Feuchtigkeit am meisten gelitten. Ich gebe es hier so, wie es gedruckt wurde mit seinem Titel, seinen Noten und den hervorgehobenen Worten.

## Parallele zwischen Cafar, Cromwel, Mond und Bonaparte.

Gin Fragment, überfett aus bem Englischen.

"Es giebt Manner, die in bestimmten Zeiten erscheinen, um Reiche zu gründen, sie zu stürzen oder wieder herzustellen. Alles beugt sich unter ihrem Uebergericht. Ihr Glück ist von so ausgezeichneter Art, daß es alle diesenigen für sie gewinnt, die Anfangs als würdige Nebenbuhler derselben auftreten zu konenen glaubten. Unsere Revolution hatte bisher Ereignisse erzeugt, welchen die Manner ihrer Zeit nicht gewachsen waren. Die Chefs, die sie hatten leiten wollen, waren zu schwach dazu und sielen einer nach dem andern. Sie schien durch eine unbekannte blinde Kraft in Bewegung gesetz zu werden, die Alles vor sich hertrieb und umstürzte. Man suche seit zehn Jahren eine seste und geschickte Hand, die Alles aushalten und leiten könnte."

"So lange, um so zu sagen, zwischen ber Große ber Umsstände und der Manner, zwischen der Gewalt der Dinge und der Talente noch nicht ein gewisses Verhältniß eingetreten war, so lange war das Volk und der Staat nothwendig in beständiger Unruhe, und einem steten Kreislauf von Veränderungen und Berstörungen ausgesest. Um in jener merkwürdigen Epoche Ordnung wieder herzustellen, bedurfte es einer Person, welche unter dem Französischen Volke selbst Epoche zu machen sähig wäre. Diese Person ist erschienen. Wer erkennt sie nicht in Bonaparte?"

"Wegen seines außerorbentlichen Schicksals ift er mehr als einmal mit ben außerorbentlichen Mannern, die auf bem Schausplage ber Welt aufgetreten sind, verglichen worden und ich sehe

feinen in biefen legten Sahrhunderten, welcher Aehnlichfeit mit ihm hatte."

"Einige oberflächliche ober übelwollende Beobachter haben ihn, wie man sagt, mit Eromwel zusammen gestellt. Einige Unsinnige erwarten einen neuen Monck an ihm; Frankreich und Europa sinden eine treffendere Aehnlichkeit zwischen ihm und Cafar."

"Cromwel begann seine Rolle mit Betrug und Heuchelei und endete mit Tyrannei und Reue. Seine erste Erscheinung wurde nicht durch jenes Aufsehen bezeichnet, wodurch sich die Manner ber Welt ankundigen, welche geeignet sind, ihr zu gesbieten."

"Ich eroffne feine Geschichte und finde gleich Unfangs, bas feine Jugend fich in bas Duntel einer ben Bergnugungen gewide meten Lebensweise verliert. Muf einmal aber andert er feine Rolle, affektirt eine große Regelmaßigkeit ber Sitten, wirb Schwarmer und Theolog, und will felbst Priester und Bischof werben. Doch bes geistlichen Standes überbruffig betritt er ploge lich die militairische Laufbahn. Er hatte Buckingham bei ber elenben Expedition gegen die Infel Rhé begleitet, wo Richelieu's Genie über bie Englander triumphirte. Man bemerkte bamals an Cromwel keine auffallend glanzenden Eigenschaften, wodurch feine kunftige Wichtigkeit angebeutet worben ware. Nichts zeichs nete ihn vor der Menge ber gewohnlichen Offiziere aus. Miltel zu feiner Erhebung wurden nicht durch ihn felbst, fondern burch Unbere vorbereitet. Die Truppen, burch beren Bulfe et siegte, waren burch Fairfar gebilbet worben. Mit einem Worte, die Geschichtschreiber\*) haben an ihn mehr einen geschickten Dfe fizier, ale einen großen Feldherrn gefunden. Uebrigens entfaltete er seine militairischen Talente, wie sie nun auch beschaffen senn mochten, immer nur gegen fein Baterland. Er war ber Upostel, ber Chef, und wenn man will, ber Beld bes Burgerfrieges. Uber er war keiner von den Eroberern, die zur bes stimmten Zeit geboren werben, um die Welt zu

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die Geschichtscher jener Zeit: Rapin be Thopras, hume, henri, u. f. w.

erneuern. Er befaß noch weniger Ruhm als Friedensvermitteler. Eine seiner ersten Großthaten war die Plunderung der Unisversitäten Cambridge und Oxford, der Usple der Wissenschaften. Die Professoren erlitten auf seinen Befehl die unwurdigste Beshandlung; sie wurden fast vor seinen Augen mit Ruthen gehauen. Ein dufter Fanatismus, der Feind der Kunste und Wissenschaften, leitete alle seine Handlungen. Der Geist seiner Armee war barbarisch wie der seinige. Was war nun endlich das Resultat aller dieser Ersolge? Ein abscheuliches Verbrechen, welches die unerschrockensten Feinde der Könige nicht mehr zu rechtsertigen wagen."

"Ja, wer wird nicht bis auf die spateste Rachwelt von Unwillen über Crommel's Unthaten eingenommen werden! Bie abscheulich und niebertrachtig war nicht fein Benehmen gegen ben unglucklichen Carl 1., ber ihn nicht beleidigt und feinen Berfpres dungen getraut hatte. Cromwel, ber zugleich Rerkermeifter, Richter und Benter feines herrn war, ber bie Graufamteit bes ging, aus einem Kenfter in ber Rabe bes Plages Wittehal ber Sinrichtung ber erlauchten Person, die er verurtheilt hatte, zuzuseben, Scheint tros feiner Triumphe in ber berüchtigften Epoche feines Lebens nur bem graufamen Robespierre und bem verachts lichen b'Drleans zum Borbild gebient zu haben. Es fehlte bie: fen beiben Ungeheuern nur an Muth, um ihm gang gleich zu kommen. Und, was fage ich? .... bie glaubwurbigften Schrift: fteller \*) behaupten, daß Cromwel's Mutter von den Stuarts abstammte, und bag ber Morber ein Unverwandter seines Opfers war; biefe neue Aehnlichkeit mit Philipp von Orleaus muß Cromwel noch verhaßter und ftrafbarer erscheinen laffen. Go ift alfo ber Englische Usurpator ein geschickter Bofewicht, aber fein glan: gender Beld. Er ift mehr ein Parteichef als ber Chef einer Nation. Er mar ein guter Ropf, boch feine Seele hatte nichts Erhabenes an fich; fein Charafter bietet imponirenbe Buge bar, aber feine Sandlungeweise ift abicheulich; er wird immer einen schrecklichen Ruf behalten, aber fein gebrandmarkter Rame bat feinen Ruhm erlangt."

<sup>\*)</sup> Man febe hume, Rapin de Thopras, u. U.

"Bie kann ein folder Mann unter irgend einer Rudficht mit Bonaparte in Parallele gestellt werben?"

"Die Rindheit, die Erziehung des Frangolischen Belben war gang friegerifch. Er hatte ichon einen Ramen in bem 211: ter, in welchem Cromwel, mit elenden theologischen Streitig= feiten beschäftigt, noch nicht ahnen Connte, bag er einft einigen Ruf erlangen werbe. Man erinnere fich an ben Beitpunkt, wo Bonaparte bas Commando über bie Urmee von Italien erhielt; er hatte faum feine erften militairifchen Studien beendigt, fo fab er fich ichon ben großten Generalen an die Seite gestellt. Gi= nige entmuthigte Solbaten, ohne Lebensmittel, ohne Solb unb Magazine vertheibigten bie mittagigen Grenzen nur fcwach ge= gen bie verbundenen Machte. Bonaparte erfcheint. Er hat balb eine Urmee gusammen gebracht, feine Thatigkeit ichafft Mittel gegen alle Schwierigfeiten. Die festen Plate in Viemont fals len vor ihm. Die alte und berühmte Taftit bes General Beaulieu unterliegt ber Ruhnheit eines Rapitains von vier und zwangig Jahren. Die Erfahrung wird burch bas Genie besiegt. Burmfer hat baffelbe Schickfal wie Beaulieu. Gang Stalien wird auf Frangofischen Fuß eingerichtet. Bonaparte verfolgt fein Bluck. Er verandert, ftellt fest und verruckt nach feinem Befallen bie Grengen ber Staaten. Er achtet bie Gottesbienfte ber besiegten Bolker. Er fest ben Stolz ber Ronige in Schref: fen und ehrt zu gleicher Beit bie Schwache bes Sauptes ber Er verschmaht es, gegen Rom zu marschiren, bas er fich unterwerfen konnte, aber er kommt bis breißig Stunden vor Bien und unterzeichnet mit bem Erzherzoge ben Traftat von Campo : Formio, ber ichon bamale bas Gluck Frankreich's und bie Ruhe Europa's gesichert haben wurde, wenn nicht bie thos richsten aller Tyrannen bie Frucht so vieler Triuniphe hatten verloren geben laffen. Bahrend Bonaparte bie Reinde Frants reichs bekampfte, uns neue Provingen erwarb und mit ben Strale len feines Ruhmes Berbrechen gubectte, bie nicht bie feis nigen waren, erhob er fich auf ben erften Poften. Belchen gegrundeten Borwurf tonnen bie Feinde ber Revolution gegen ihn vorbringen? Die Uebel, welche fie verurfacht hat, begannen fruber, ale er auftrat. Geine glanzenben Verbienste beunruhigten mehr als einmal die Despoten Frankreichs. Er legte in ihrer Gegenwart der Fama seines Ruhmes
Stillschweigen auf, und brachte, um, wie man sagt, ihrer Gis
fersucht zu entgehen, seinen Ruhm und den Sieg in andere Klis
mate. Über wenn dies auch nicht der wahre Grund seyn sollte,
so erinnert doch die schnelle und sast wunderbare Eroberung Les
gyptens an Alexander und Casar, die an denselben Orten triums
phirten. Die Rückehr des Siegers sest noch mehr in Erstaus
nen, als seine Abreise. Er kommt zurück, als unser Unglück
aufs Leußerste gestiegen war, als unsere Niederlagen jeden Tag
sich mehrten; er kehrt zurück, und Frankreich beruhigt sich! Itas
lien wird durch eine einzige Schlacht wieder erobert! Und der
so lange erwartete Friede verheißt, die Bunden des Bateslandes
zu heilen!"

"Run mage man, Crommel mit Bonaparte ju vergleichen! Man erstaunt und ichaubert, wenn man bie Geschichte bes ers ftern lieft! man bewundert und hofft, wenn man die des zweis ten lieft. Der eine hat gerftort, ber andere ftellt wieder ber; ber eine erregt Burgerfriege und gerfleischt ben Bufen feines Baterlandes, um fich empor zu heben, ber andere schwingt fich empor burch bie Besiegung auswartiger Reinde und burch Dam= pfung ber Burgerfriege. Cromwel war im Alter von vierzig Sahren unbekannt, Bonaparte aber war ein Belb von fruber Jugend an. Der erfte taufcht fein Beitalter, ber zweite flart es auf. Der eine beschimpft die Gelehrten, ber andere ehrt fie. Der eine will burch Jrrthumer regieren, ber andre burch Ginfichten. Cromwel hat einige Stadte genommen, Bongparte hat Reiche erobert. Crommel hat feinen Ronia getobtet, Bongs parte hat fich beeilt, bas verhaßte Fest abzuschaffen, welches burch bie Benter eines Ronigs angeordnet war; und wahrend ber Rame bes Protektore fur immer in die lifte ber glucklichen Iprannen eingetragen worben ift, hat ber erfte Conful fcon neben ben großten Belben bes Alterthums feine Stelle."

"Soll ich benen antworten, bie an Mondt nicht weniger ungereimte und bes Eroberers von Italien noch weit unwürdle gere Beziehungen aufsuchen? Man will ben General Mondt mit Bonaparte zusammen stellen! Mond, ben Ueberläufer aus allen

Parteien! Mond, welcher nicht einmal eine bebeutenbe Burbe begleitete, welcher wechfelsweise balb Unhanger bes Ronigs, balb bes Parlements balb Cromwels war, und beffen zweibeutiger und unbestimmter Charafter es fur bie Geschichte noch zweifelhaft lagt, ob er sich wirklich fur bie Republik ober fur bie Mo= narchie entscheiben wollte! Un Monce, ber einige unbekannte Expeditionen in ben Felfen Schottlands unternahm, follte ber ei= nen Nebenbuhler haben, beffen Trophaen Europa, Ufien und Ufrita bebecken? In ber Langfamkeit, Unentschloffenheit und bekannten Indoleng bes erftern will man Bergleichungspunkte mit bem thatigsten und unternehmenbsten aller Felbherren finden? Der Titel Bergog von Albemarle Konnte Mond's Stolze genugen und feinem mußigen Alter gefallen\*); aber glaubt man, bag ber Marichalleftab ober ber Degen eines Connetable bem Manne genugen follte, vor bent bas Univerfum gefdwiegen hat, bem Berftorer und Grunber von Reichen?... Beis man nicht, bag es ein gewiffes Schictfal giebt, bas zu bem erften Poften beruft? bag Bonaparte gu groß ift, um eine fekundare Rolle gu fpielen? Und fieht man nicht, bag, wenn er je Monck nachahmen fonnte, Frankreich wieber in die Schreckniffe einer neuen Revolution gurucksinken wurde? Die Ungewitter wurden, ftatt fich zu beruhigen von allen Seiten wieber ausbrechen. Man hat entthronte Ronige fich wieber erheben feben, wenn fie Muth und bas Berg ber Bolfer besaßen; aber verächtlich geworbene Ronige find ohne Rettung verloren. Alles Blendwert, bas ihre Macht erhielt, ift verschwunden; sie niuffen ber unsichtbaren und verborgenen Macht weichen, die bas Beltall regiert und bie Throne, wie alles Uebrige mit sich fortreißt. Die Sahrbucher aller Rationen, felbst bie unfrigen, find voll von bergleichen Beranderungen. Unfere Borfahren feben in ben Palaft ber un= thatigen \*\*) Ronige ein Geschlecht großer Manner einbringen, weldes an bie Stelle ber Clobowinger treten follte. 216 nad ber Ausartung ber Karolinger bie Monardjie ihrem Untergange nabe

<sup>\*)</sup> Die Geschichtschreiber haben bemerkt, daß Mond fehr indolend war, und daß er, sobald er herzog von Albem arle wurde, in die tiefite Tragbeit versiel.

<sup>\*\*)</sup> Faincans.

war, erschien unvermuthet eine außerordentliche Person, deren Urssprung kein historiker genau angeben kann, und welche durch ihre großen Eigenschaften an die Spiße der Franzosen gestellt ward. Die Zeit führt, ungeachtet der unendlichen Mannigsaltigkeit der Creignisse, mehr als einmal dieselben Ursachen und Wirkungen herbei, und wer die Vergangenheit wohl kennt, durste im Stande sen, die Zukunft vorauszusehen. Mit Mannern, wie Martel und Karl der Große, aber nicht wie Monck, ist es angemessen, Bonaparte zu vergleichen."

"Man muß zwei Sahrtausende überspringen, um einen Mann aufzusinden, der ihm in einiger hinsicht ahnlich ist. Dieser Mann ift Cafar."

"Casar giebt schon in seiner Jugend Zeichen kunftiger Größe. Er entgeht wie durch ein Wunder der Gefahr, welche dadurch für ihn entstand, daß Sylla ihn im Boraus zu beurtheilen versstand, indem er mehr als einen Marius\*) in ihm fand; er ist siegreich in allen drei, damals bekannten Weltheilen; er bezwingt die rohesten und die aufgeklartesten Bolker; er macht sich zu früh in Italien, Gallien und in Ufrika unsterblich.\*\*) Bonaparte ist

<sup>\*)</sup> Dies bezieht sich namlich auf seine Große, benn beibe, Mazrius und Casar, gaben sich in Rücksicht ber Schlauheit und Ranke nichts nach, um ihre Nebenbuhler zu stürzen, nur daß Casar den Marius an Feinheit listiger Anschläge und an Ueberlegenbeit des Kopfes weit übertras. Beide aber besaßen einen schlechten Charakter, den Casar mehr zu verbergen wußte. Solla hatte aber auch mehr als zu viel Ursache, den Marius, der mit ihm um die Herrschaft buhlte, zu fürchten. Bellejus Paterculus (Lib. II. c. 13.) giebt eine kurze, aber tressende Charakteristik von ihm, die aber alles besagt, was ihn genau bezeichnen kann. "Er war," so lautet über ihn sein Urtheil, "unsmäßig und unersättlich im Ruhme, heftig in seinen Begierben und stets unruhig (immodicus gloriae, insatiabilis, impotens semperque quietus). Uls etwas Besonderes in seinem Leben verdient noch bemerkt zu werzben, daß er sechs mal zum Consul erwählt wurde. U, d. U.

<sup>\*\*)</sup> Cafar hatte in noch nicht ganz zehn Sahren, während welz der er in Gallien Krieg geführt hatte, mehr als achthundert Städte mit Gewalt eingenommen, dreihundert Bolter gebandiget und zu versschiedenen Malen in voller Schlachtordnung wider drei Millionen Feinde gestritten, wovon er eine Million ermordet und eine gleiche Bahl zu Gesangenen gemacht hatte. In dieser Beziehung sagt der eben erwähnte Geschichtschreiber, Bellejus Paterculus (Lib. II.

in demfelben Alter und in derfelben Gegend berühmt. Die Asiatischen Milizen und die besten Europäischen Truppen haben seine Ueberlegenheit anerkannt. Sie sind beide mitten unter Burg gerkriegen geboren, und beide haben ihnen ein Ende ges macht, doch so, daß Casar die gerechteste\*) Partei bekämpste, Bonaparte aber die Burger gegen die Parthei der Straßenraus ber vereinigte; so sind also Bonaparte und Casar, die einander als Krieger gleichen, als Politiker von einander verschieden.

In der That, Casar wiegelte die Buth der Menge gegen die patricische Beisheit auf, die als die wahre Schuhwehr der Freiheit zu betrachten war. Indem Brutus den Casar angriff, vertheidigte er die gesellschaftliche Ordnung gegen die Anarchie, das Eigenthum gegen das agrarische Geset und das Bolk gegen den Pobel. Robespierre und seine Anhäuger, die sich auf Bruztus Namen beriefen, sinden in seinen Handlungen und seinen Grundsägen ihre Berurtheilung\*\*). Die Unwissenheit während der

c. 41.) von ihm, daß er wegen der Hohheit feiner Absichten, der Geschwindigkeiten feiner Eroberungen, des Muthes und der Unerschrokekenheit in Gesahren, mit Alexander dem Großen, aber nur mit dem nüchternen und von allem Jahzorn freien Alexander, könne verglichen werden. (Magnitudine cogitationum, celeritate bellandi, patientia periculorum, Magno Illi Alexandro, sed sobrio neque iracundo, simillimus)! A. d. U.

<sup>\*)</sup> Die man den Musbruck nehmen will, ftreng nach dem Worte aber verdient meder die Parthei des Cafars noch die Bona: parte's biefen Ramen ; benn wo co fich unter zwei Parteien um Chre geig, Berrich: und Ruhmfucht handelt, ba weiß man ichon, mas man von dergleichen iconen Phrafen guhalten hat; fie find immer relativ. Cafar hatte eben fo wenig als Pompejus, ber ihn in hinficht feines redlichen Charafters, wie Cicero (Or. pro Corn. Balb. 9. pro Leg. Man. 28. 41. vergleiche Belleg. Dat. II, 29.) fagt, weit übertraf, bas Bohl der Republik vor Mugen, fondern nur feine werthe Perfon; und eben deshalb führten beide burd ihre herrfchfudtigen und ehre geizigen Plane den Untergang der Republik herbei (Bellej. Pa= ter c. II, 44. 49.). Mus mahrem Intereffe und reiner Liebe fur die Republit fuchte Cafar die Pompejanifche Parthei nicht zu unterbruden, eben fo wenig wurde auch Bonaparte die Nevolutionsparthei zu vernich: ten gefucht haben, wenn nicht fein Ehrgeig babei bas großte Inters effe gefunden hatte. Unter bem Scheine bes Unternehmens einer gerechten Sadie verbargen beibe fdilau genug ihre mahren Ubfichten und Plane.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche feinen berühmten Brief an Cicero.

Revolution mengte Mues unter einander; es ift Beit, bie mabren hiftorifchen und politifchen Begriffe wieder herzustellen: Bru= tus hat fich gegen bie Demagogen bewaffnet, Cafar war bas Saupt ber Demagogen. Er gelangte burch bas wuthende Gefchrei ber Menge, mahrend bie Stimme ber guten Burger erftictt wurde, gur hochften Gewalt. Bona: parte im Gegentheil hat bie Claffe ber Gigenthumer und ber gebilbeten Manner gegen eine rafenbe Menge vereinigt. Der Diftator hatte außer bem Burufe feiner Golbaten weiter feine Stimme fur fich; aber bie Macht bes erften Confuls erhielt burch brei Millionen Burger ihre Canktion \*), welche einzeln und geheim in voller Freiheit ihre Stimmen gaben. Der erfte Conful giebt, ftatt wie Cafar alle Ibeen zu erschüttern, welche zur Erhaltung ber Gefellichaft bienen, ihnen ihre ehemalige Berre Schaft wieber. Er Schust alle Claffen bes Staates, aber er ift mit besonderer Gorgfalt barauf bedacht, diejenige wieder zu Cha ren zu bringen, welche burch Besisthum, Bilbung, Pflicht ober Intereffe gang porzuglich Beruf bat, bas gemeine Befte aufrecht zu erhalten. Mit einem Borte, Cafar war ufurpa: tor und Bolkstribun, Bonaparte aber ift legitimer Confu (\*\*)."

"Die Verschiedenheit bes Weges, ben bie beiben helben betraten, ift vielleicht durch bie eigenthumlichen Verhaltniffe gu erklaren, in benen sich beibe befanden; doch kann man babei nicht in Abrebe stellen, daß ihr Charakter und ihr Schicksal eine auffallende Aehnlichkeit zeigte."

"Man betrachte Casar mitten auf der Meerenge von Episus in einer zerbrechlichen Barke, wenn er wahrend eines heft tigen Ungewitters zu dem Fischer spricht, der ihn überfahrt: Fürchte nichts, du fahrst Casar und fein Glück. Man betrachte ihn, wie er einen Augenblick am Rubikon zogert, und dann raschen Entschlusses sein ganzes Glück auf das

<sup>\*)</sup> Man erinnere sich in Rudficht biefer unverschämten Luge an bas vorber Gefagte bes herrn von Bourrienne. U. b. U.

Bir bemerten fein Wort weiter über bergleichen Entstelluns gen ber Geschichte. Aber bie herren wollten fo fprechen, um ihre Abs sichten zu Gunften ihred helben zu erreichen. A. b. U.

andere Ufer wirft, und ber Stimme folgt, bie ibn gur Beltherr- fcaft berief."

"Ift es nicht berselbe Genius, ber Bonaparte, wahrenb er in Aegypten unter bem Angesicht einer Englischen Flotte ans Land sest, ausrufen last: Auf\*)! Gluck, noch zwei Tage."

"Glaubt man nicht eine Depesche Casars zu lesen, wenn Bonaparte in einem seiner Berichte aus Italien schreibt: Ich sehe bie Rufte, wo Alexander sich einschiffte, um Usien zu erobern?"... und wenn man bebenkt, daß er wenig Monate nachher Meister eines Theiles ber Eroberungen Alexanders war!!!"

"Bonaparte ift, wie Casar, einer ber Herrschaft übenben Charaktere, unter benen jedes hinderniß und jeder Wille sich beugt; seine Inspirationen erscheinen so übernatürlich, daß man in jenen Zeiten des Alterthums, — wo die Liche zum Bunzberdaren alle Gemüther erfüllte und wo die religiösen Meinungen, indem sie das Schicksal der Herven und der Gesetzeber hoch stellten, ihre Institutionen und die Ruhe der Völker sichersten, — unsehlbar geglaubt haben wurde, daß er unter dem Schutze eines Genius oder einer besondern Gottheit stände."

"Bonaparte, Alexander und Cafar hatten oft einen gemeinschaftlichen Schauplaß des Ruhms; alle drei haben durch
ihre Unterfeldherren Siege erlangt; alle drei haben Runfte und Wissenschaften in barbarische Gegenden verpflanzt. Die beiden Belden des Alterthums haben großen Einstuß auf die Zukunft erlangt; wird der des Franzosischen Helden eben so dauerhaft sen?"

"Frankreich barf sich ohne Zweisel burch ihn ein neues Beitalter ber Große versprechen; alle Hoffnungen knupfen sich an seinen Ruhm und an sein Leben. D, ber glücklichen Repusblik, wenn er unsterblich ware! aber bas Loos eines großen Mannes ist mehr Zufällen ausgesetz, als bas gewöhnlischer Menschen. Aber o neue Zwietracht! o, wieder beginnende Unfälle! wenn Bonaparte ploglich dem Baterlande sehlen sollte! wo sind seine Erben, wo sind die Institutionen, die seine Beise

<sup>\*)</sup> Et quoi! boch wohl ein Drudfehler fur eh quoi! 2. b. u.

fpiele aufrecht erhalten und fein Benie verewigen tonnten? Das Loos von dreißig Millionen Menschen beruht auf bem Leben eines einzigen Mannes! Frangofen, mas murbe aus euch mer= ben, wenn jest ein Rlagegeschrei euch ankundigte, daß biefer Mann gelebt hat? Burbet ihr unter bie Regierung einer Uffems blée zurudfallen! Uch! gehnjahrige Unruhen, Irrungen und Wi= bermartigkeiten haben euch gezeigt, mas ihr von berfelben gu erwarten habt. Gie find noch nicht fehr fern von euch, Die fcbrecklichen Lage, wo bie fortwahrend getheilte Macht euer Loos den Kaktionen preisgab, wo die Tyrannei überall mar, weil nirgends eine mahrhafte Autoritat bestand. Gie ift jest porhanden, diese ichugende Autoritat, aber nichts fichert fie euch, ober euern Rachkommen. Ihr konnt alfo immer noch mitten unter Ungeber, Kerter und Blutgerufte ver= fest werden; ihr konnt morgen bei eurem Ermachen auf bie blutigen Bahnen ber Revolution ausgestoßen fenn."

"Wenn die Tyrannei ber Uffembleen euch in Schrecken fest, wohin werdet ihr anders eure Buflucht nehmen, als zur Militairgewalt? Wo ift ber Nachfolger bes Perifles? wo ift er. ber Beld, ben bas einmuthige Bertrauen bes Bolks ruhig zum Consulat fuhren wird, und ber fich barin zu behaupten miffen wird?..... Ihr wurdet ohne Zweifel große Talente unter euern Beerführern finden, aber wer fteht euch bafur, bag bie Urmee ihre Buneigung nicht theilen? daß nicht jeder unter ben Generalen feine Unhanger finden wird? Rach Meranbers Tobe fah man nichts weiter, als verberbliche Uneinigfeiten, blu= tige Schlachten und entsestiche Revolutionen. Geine Nachfol= ger, die ehebem Freunde, Theilnehmer berfelben Thaten und berfelben Groberungen maren, arbeiteten, ale fie, theils burch ihren Chraeig, theils burch die Stimme ber Rrieger, die unter ihren Befehlen ftanden, zur hochsten Gewalt gelangt waren, balb gemeinschaftlich an bem Untergange eines Staates, ben fie ebe= bem fo giorreich vertheidigt hatten. D mein Baterland! wird das Ungluck ber Republiken bes Alterthums und bein eignes unfruchtbar fur bich fenn?"....

"Die Unhanger eines entarteten Geschlechtes werben sich gegen meine Stimme erheben und ohne Zweifel ausrufen, baß

fie weber Uffembleen noch Raifer wollen, fonbern bag ber legitime Ronig an unferer Grenze harre. Der legitime Ronig! Ungludliche! Raum einer Revolution entgangen, ruft ihr eine neue Revolution an ?..... Betrachtet England bei ber Ruce: fehr Rarls II ...... Muf allen Theilen feiner Dberflache Strome von Blut ..... Mannet ohne Ruf, Philosophen, Rrieger fallen unter bem Schwerbe ber Rache ..... Betrach= tet Reapel; vernehmt bas auf den Strafen, in ben Palaften, auf den offentlichen Plagen wiedertonende Mordgeschrei; folgt biefen Rluchtlingen, welche Glend, und Trauer mit fich fortrei= Ben auf ihrer Klucht über bie Meere ..... Das ift euer Schickfal, wenn jemals wieder die Bourbonen den Thron beftei: gen, von bem fie megen ihrer Berachtlichfeit hinabgestoßen murben ..... Ihr wurdet noch eine gehnjährige, vielleicht zwanzigjahrige Revolution unter ench feben, und eure Rinder murben ben Burgerfrieg jum Erbtheil erhalten."

"Franzosen! diese brohen dem Baterlande; jeden Aag konnt ihr unter die Herrschaft der Ussembleen, unter das Joch der So.., oder unter das der Bourbonen zurückfallen..... Jeden Augenblick kann eure Nuhe verschwinden..... Ihr schlaft über einem Abgrunde!!.... und euer Schlaf ist rubhig!..... Unssinnige!!!".....

Bu wie vielen Betrachtungen konnte die gelesene Schrift, beren Geschichte ich früher mitgetheilt habe, Beranlassung gesten! Ich werde mich auf zwei ober drei Bemerkungen beschränten. Ohne die Tiese in Anschlag zu bringen, mit welcher Bosaparte die Männer schätzt und beurtheilt, die er mit sich in Parallele gestellt, oder nicht gestellt wissen will, wird man ausschichte in Berwunderung geseht, wenn man bedenkt, daß sie, so zu sagen, sein Berk ist, da Fouché bei Lucian das Masnuscript davon mit Unmerkungen von der Hand des ersten Conssuls gesehen hat. Ich meines Theils sinde darin eine gewisse schamlose Ruhmsucht, an der ich Bonaparte, ganz wie er war, wieder erkenne. Mit welchem stolzen Selbstgefühle stellt er sich über alle Helben, mit denen er sich vergleicht! Welches

VI.

Licht werfen übrigens biefe, im Boraus bekannt gemachten, und auf bie Beit ihrer Entwerfung jurud geführten Plane, auf bie Greigniffe, welche als bie successive Realisation berfelben zu betrachten find, bis fie burch bie Grundung bes Raiferthums gang in Erfullung gingen! Uber wie lagt fich begreifen, daß Bu = cian und Bonaparte, ober vielmehr Bonaparte allein, indem er in einer fo furgen Brofchure bie Schape feiner hifto= rifden Urtheile und bie Große feiner Bedanten gusammentrug, zu einer in ber That febr ungeschickten Lift feine Buflucht neb= men fonnte, um hierdurch zu verantaffen, ben Urfprung feines Werkes zu verwechseln. Er kundigt es durch ben Titel als ein aus dem Englischen überfettes Fragment an, und boch fieht man ichon in ben erften Beilen, bag ein Fransofe schreibt, indem er sagt: unfere Revolution, wo also pon ber Frangofischen die Rebe ift. Diese Sonderbarkeit murbe für mich unerflarlich fenn, wenn ich nicht gefeben batte, baß Bonaparte bisweilen mabre Ungereimtheiten mit ben umfaffenbften Entwurfen feines Genies vereinigte.

## Siebentes Capitel.

Der Eid ber Chrenlegion. — Franz von Neufchateau. — Die erzften Reben nach ber Ernennung zum Kaiser. — Sokrates und Fenelon. — Unterwerfung ober Krieg. — Bonaparte's Einsluß auf die Deutschen Fürsten. — Ein Karlsruher Dekret zu Paris diktirt. — Bertreibung der Emigranten aus dem Großherzogzthum Baden. — Englands Intriguen. — Berbreitung ungegründeter Gerückte. — Hauptquartier der Intriguen. — Drake zu München. — Ergriffene Correspondenz. — Unticipirte Publikaztion. — Projekt, Bonaparte zu stürzen. — Cirkular des Minissters der auswärtigen Ungelegenheiten an die Mitglieder des diplomatischen Corps. — Berzeichniß der Mitglieder des diplomatischen Corps. — Untworten. — Große Geschicklichkeit Boznaparte's.

"Ich schwore bei meiner Ehre, mich bem Dienste ber Republik, ber Erhaltung ihres Gebietes in seiner Integrität, ber Bertheibigung seiner Regierung, seiner Gesetze und bes Gi-

genthums, bas fie fur rechtmaßig anerkannt haben, zu weihen, burch alle Mittel, welche ber Gerechtigfeit, ber Bernunft unb ben Gefegen gemaß find, jede Unternehmung gu Gunften ber Biederherstellung des Feudalspfteme und der Biederein= führung ber Titel und Burben, bie ihr Attribut waren, zu bekampfen; enblich, fo viel in meinen Rraften ftebt, gur Aufrechthaltung der Freiheit und Gleich = beit beizutragen." Dies war ber Gib, ben alle Mitglieber ber Chrentegion bei Erhaltung ihres Brevets geleiftet hat= ten. Richt einer ber alten Ritter ber alten Republif bachte an biefen Gib, als fie Dapolcon gum Raifer erhoben\*); benn es ift nicht wahrscheinlich, baß herr Frang von Reufcha= teau barauf habe anspielen wollen, wenn er bei ber Ginfich= rung bes Senats, welcher bem Raifer ben Sulbigungseib leiften wollte, unter andern bie merfivurdigen Borte außert: "Wenn Em. Majestat, die fo viel Berfallenes wieder hetstellt, auch bie Beiligkeit bes Gibes wieder unter und ein= führt, fo muffen wir ben Gegenstand, fo wie ben Umfang und bie Unverleglichfeit ber Berfprechungen, bie wir Ihnen leis ften werben, wohl bebenfen."

Die nach Bonaparte's Erhebung zur Kaiserwurbe geshaltenen Reben, die sich damals bei ihrer großen Menge und wegen der in allen wiederkehrenden Lobpreisungen unter einans der verloren, und zugleich, man kann es nicht leugnen, durch einen blinden Enthusiasmus verdeckt wurden, sind jeht als merkswürdige Denkmaler zu betrachten, die man nicht ohne Berwuns berung lesen kann. Es läßt sich kaum begreisen, wie eruste Männer in einem so aufgeklärten Zeitalter diese Römischen Thorsheiten erneuern konnten, wo man Sejan zu Ehren Statuen errichtete und sie dann umstürzte und zertrümmerte.

Es fen mir erlaubt, bei Gelegenheit ber großen Epoche, von ber ich fpreche, einige Worte über biefe Reben zu fagen, beren Berfasser nicht mehr wußten, mas sie erfinden sollten, um

<sup>\*)</sup> Im Französischen käuten die Worte: quand ils élevèrent Napoiéon sur le pavois impérial, wôrtlich: als sie Napoleon auf den Laiserlichen Schild erhoben: A. d. U.

ber Schmeichelei eine Ausbehnung zu geben, wie man sie nur immer benkbar sinden konnte. Sie sprachen nicht nur in ihrem Namen, soudern sie benutzten auch Alles, was ihnen nur immer ihr Gedächtniß barbot, um ihre Lobeserhebungen aufs höchste zu steigern. Einige unter ihnen führten Sokrates und Fesnelon redend ein und ließen sie sagen: "Ein durch übermäßige Freiheit verdorbenes Volk ist der unerträglichste aller Aprannen; so ist auch der gegen die Gesetz ausgewiegelte Pobel der übersmüthigste aller Gebieter." Welche Sprache war mehr geeignet, schon in den ersten Tagen seiner Gewalt den Kaiser in seiner Berachtung gegen alle Volksfreiheiten zu bestärken? Vernichtete er diese Freiheiten, so pries man ihn, daß Frankreich ihm die Verdreitung der liberalen Ideen zu verdanken habe, die er unterdrücken wollte.

Doch ich übergehe biefe langweiligen Uebertreibungen, die mir immer fo viel Widerwillen eingeflogt haben, um bas mit= zutheilen, mas mir damals über ben unglaublichen Ginfluß bekannt murbe, ben Bonaparte mabrent ber Grundung bes Raifer= thums über die Machte ausubte, bie es noch nicht wagten, fich in offenem Rriege gegen ihn zu erklaren. 3ch habe Ravo: Leon's Politif wohl ftubirt und bin ju bem Schluffe gefommen, daß wegen feines übergroßen Chrgeizes und feiner herrschbegierde jedes Berhaltniß auf gleichem Fuße zwischen einer andern Macht und ber feinigen nicht von langer Dauer fenn konnte; ben ubrigen Staaten von Europa blieb nur die Bahl gwifchen gwei Dingen, namlich: Unterwerfung und Rrieg. Die Staaten vom zweiten Range konnte man von jest an als Bafallen ber Frangofischen Regierung betrachten; und ba fie nicht widerfteben konnten, fo gewohnte fie Bonaparte bei guter Beit baran, fich unter bas Joch feines Willens zu frummen. Was konute augenscheinlicher ben Ginflug beweisen, ben feine Billfuhr ubte, als der Borfall, ber nach der Berlegung des Babifchen Gebies bietes burch bie Entfuhrung bes Bergogs von Enghien gu Rarlerube fich ereignete? Beit entfernt, fich eine Bemerfung über biefe bem Botferrechte fo zuwiderlaufende Berlegung ju erlauben, mar der Großherzog von Baben genothigt, in feinen eignen Staaten ein Defret zu publiciren, welches augenscheinlich burch Bonaparte biktirt worden war. Es hieß darin: "Mehrere, vor dem der Urmee Condé's zugethanen Individuen hatten sich einfallen lassen, in die Umgegend von Karlstruhe zu kommen. Deshalb glaube Se. Rurfürstliche hoheit Befehle ertheilen zu mussen, daß keinem Individuum, das von Condé's Urmee kame, so wie überhaupt keinem Französischen Emigranten, wofern er nicht vor dem Frieden Erlaubnis dazu erlangt habe, ein anderer Aufenthalt gestattet sen, als der, den man fremden Reisenden gewähre."

Rann es eine ichimpflichere Unterwürfigkeit geben als bie, welche in ber folgenden Stelle fich ankundigt, worin ber Groß= herzog gewiffermaßen bie Sand tugt, die ihn zuchtigt? "Da bie Frangofifche Regierung kurglich bie Berhaftung einiger namhaft gemachter Emigranten, welche in bas gegen bie Conftitution \*) angesponnene Complott verwickelt find, und eine Militairpatrouille bie in biefer Claffe bezeichneten Individuen unlangft in Berhaft genommen hat, fo ift ber Mugenblid gefommen, wo Ge. Rur= fürstliche Sobeit wahrzunehmen genothigt ift, daß ber Aufent= halt ber Emigranten in ihren Staaten ber Rube bes Reichs nach= theilig und ber Frangofifchen Regierung verbachtig ift. Dem gu Kolge erachtet sie es fur nothwendig, das Berbot in seiner gan= gen Strenge zu erneuern, woburch ben Frangofischen Emigranten ber Aufenthalt in ihren Staaten unterfagt worben ift, indem fie biefes Berbot auf alle ihre Staaten, so wohl alte als neue, ausbehnt und jede, mit Beschrankung ober ohne Beschrankung von ber vorigen ober ber gegenwartigen Regierung, gegebene Erlaubniß zurudnimmt, indem sie außerbem verordnet, bag alle biejenigen, welche ihre Rabiation ober ihre Unterwerfung unter bie Frangofifche Regierung nicht auf ber Stelle beweisen tonnen, bie Beifung fich zu entfernen erhalten follen, und wenn fie bin= nen breimal vier und zwanzig Stunden biefes nicht von felbft thun, über bie Grenzen gebracht werben follen."

So groß war ber Ginfluß icon, ben Bonaparte in

<sup>\*)</sup> Bas für eine Constitution?... Die Babensche?... Es war keine vorhanden. Die Französische?... Sie war ihrem Ende nahe; Bonaparte allein vernichtete sie.

Deutschland ubte, beffen Fürsten nach einem Ausbrucke, ben er in einem spatern Decrete braucht, burch die großen Combinationen bes Reichs zerrieben (froisser) werben sollten.

Um gerecht zu fenn, barf ich, ohne jedoch Bonaparte zu rechtfertigen, nicht unerwähnt laffen, bag bie Intriguen, welche England in allen Theilen des Continents unterhielt, von der Art waren, daß sie feine naturliche Reizbarteit bis auf ben bochften Grad fteigern mußten. Die Englischen Agenten be= bectten gang Guropa und geftalteten bie Beruchte, bie fie aus= zubreiten beauftragt waren, an jedem Orte auf verschiedene Beife, je nachdem bie Lotalitat ber Aufnahme berfelben gunftig zu fenn Bahrend also in Bien bas Gerucht ging, baß Frant= reich eine große Ungahl Truppen nach Stalien hinmarschiren laffe, baß felbst ichon an ber Etfch ein Lager fur vierzig tau= fend Mann abgestedt worden fen, versicherte man zu Conftan = tinopel, bag eine Frangofische Flotte mit einer zur Canbung bestimmten Urmee bereit fen, nach Morea und nach Megnp= ten abzusegein; bag man felbst ichon Frangosische Truppen nach Tarent zu habe marschiren feben. In Berlin bieß es an= bere; bort fprach man von einem Beere von breißig taufenb Mann, bas fich im Berzogthume Cleve verfammeln follte. In Danemark erklarte man ale etwas Gewiffes, bag eine Urmee von vierzig taufend Mann in Sannover vorrucke, nicht blos, um bas Occupationscorps zu verftarten, fonbern nit ber augen= Scheinlichen Absicht, Solftein anzugreifen und ben Gund gu fperren. In Paris felbft machten in Englifchem Intereffe fte= bende Personen, die von der Polizei nicht bemerkt murben, die entgegengesetten Nachrichten unter ber Sand bekannt; balb war eine Turfische Urmee schon in Morea angekommen, welche Un= stalten treffe, unsere Cantonirungen in Unteritalien anzugreisen; balb war es eine Ruffifche, in bem fcwarzen Meere ausgeruftete Klotte, die fich nach bem mittellanbischen Meere wenden wurde, um bie Operationen ber Turken ju unterftugen; eine Deftreis difche Urmee ruckte in Schwaben vor, wahrend in Eprol fich eine andre Abtheilung gebilbet hatte; endlich fprach man von Lagern, die in Polen abgesteckt worden waren, wo die Ruffischen und Preußischen Urmeen sich vereinigen follten, um einen com= binirten Ungriffsplan auszuführen, und bie Frangofen aus San-

Alle biefe Geruchte waren falfd, aber bie Leichtglaubigkeit ergriff fie, und bie Runbschafter bemuhten fich, nach ihren verfciebenen Intereffen, ihnen einen Schein von Bahrheit gu geben. Das Sauptquartier biefer Schliche mar Munchen, wo Drate, ber Großbritanische Gefandte, die Oberaufficht baruber führte. Drafes Intriguen machten bamals großes Auffehen, und ich werbe fpater Belegenheit erhalten, wieber barauf zu fommen. Ihre von ber Frangofischen Regierung aufgegriffenen Corresponden= gen wurden anfanglich ben' Uctenftucen bes gegen Georges, Moreau und ihre Mitbeschulbigten eingeleiteten Prozesses beiges legt; aber mahrend ber Prozeg eingeleitet murbe, erhielt ber Dberrichter Befehl, fie bavon zu trennen und bem erften Conful barüber Bericht abzustatten, bamit bie anticipirte offentliche Befanntmachung berfetben eine ungunftige Meinung gegen biejenigen hervorbringen mochte, bie man verberben wollte. Die Inftruttionen, welche Drafe feinen Unteragenten gab, laffen feinen 3weifel baruber, bag bie Englische Regierung bie Absicht hatte, Napoleon zu fturgen. Er fchrieb an einen Mann, welcher ben Auftrag hatte, Frankreich zu burchziehen: "Da der Saupt= zweck Ihrer Reife ben Sturg ber gegenwartigen Regierung bes trifft, fo muß man, um biefen Bweck zu erreichen, außer andern besonders von ben Planen bes Reindes Renntnig zu erlangen fu-Deshalb ift von ber hochsten Wichtigfeit, vor Allen sichere Correspondengen in ben verschiedenen Bureaux einzuteiten, bamit man von allen Planen, mogen fie bas Meubere ober bas Innere betreffen, eine genaue Runde erhalte. Die Renntnig biefer Plane wird die besten Baffen in die Sand geben, fie zu vereiteln; bas Miglingen berfelben ift ein Mittel, bie Regierung gang in Mißcredit zu bringen, woburch ber erfte Schritt zur Erreichung bes vorgeseten und wichtigften Zweckes gethan fenn wird. biefer Abficht wird man bemuht fenn, gang fichere Ginverftanb= niffe in ben Burcaux bes Rriegsministeriums, ber Marine, ber auswartigen und ber firchlichen Ungelegenheiten einzuleiten; man wird fich auch bemuben, Renntnig von bem zu erhalten, was in bem geheimen, wie man glaubt zu St. Cloud errichteten, aus ben Freunden bes ersten Consuls bestehenden, Comité vorgeht. Man wird Sorge tragen, über die verschiedenen Projekte, welche Bonaparte hinsichtlich der Türkei und Irlands gefaßt haben könnte, Rechenschaft zu geben. Man wird auch über die Bersehung der Truppen und Schiffe, und den Schissbau, so wie über alle kriegerischen Zurüftungen Nachricht geben."

Noch empfahl Drafe in seinen Instruktionen, daß man sich für ben Augenblick nur mit ben Mitteln beschäftigen sollte, Bonaparten von der Regierung zu bringen, und nichts über bie Absichten des Königs zu sagen, ehe man nicht von seinen Gesinnungen genau unterrichtet ware; aber die Mehrzahl seiner Briefe und Instruktionen war vor dem Jahre 1804 ausgegangen. Die Gesammtheit dieser ausgegriffenen Dokumente bewies, daß Bonaparte, was ihm nicht unbekannt senn konnte, an England der erklärtesten Feind hatte; aber ich habe nach Unterssuchung derselben nichts gesunden, was zur Annahme berechtigen könnte, daß die Regierung Großbritaniens einen Mordverssuch autorisitt habe.

Alls ber erste Consul ben Bericht bes Oberrichters über bie burch Drake geleiteten geheimen Untriebe gegen seine Resgierung erhalten hatte, ließ er bem Senate eine Copie besselben zustellen.

In der Antwort auf diese Mittheilung, that der Senat, wie man im Borhergehenden gesehen, die ersten Antrage, welche Bonaparte Anfangs zu unbestimmt fand, ob sie wohl die Grundung des Kaiserthums herbeisührten. Ungeachtet dieses wichtigen Umstandes habe ich es für zweckmäßig gefunden, erst jest von Drake zu sprechen, weil seine Intriguen, wodurch Bonasparte's Sturz herbeigeführt werden sollte, in noch genauerer Berbindung mit dem Prozeß gegen Moreau und Georges steht, von dem ich im nächsten Kapitel handeln werde.

Wahrend Bonaparte ben Bericht bes Oberrichters bem Senate mittheilte, richtete ber Minister ber auswärtigen Ungezlegenheiten folgendes Cirkular an die Mitglieder des diplomatisichen Corps:

"Berr Umbaffabeur,"
"Der erste Consul hat mir Befehl gegeben, Em. Ercellenz

ein Exemplar bes Berichtes mitzutheilen, ber in Betreff einer, burch herrn Drake, Gefandten Er. Britanischen Majestat am Hofe zu Munch en, in Frankreich angesponnenen Verschwörung an ihn abgestattet worben ist, welche in hinsicht ihres Gegenzstandes und ihres Datums sich an das schändliche Complott ansschloß, worüber unsere Gerichtshofe jest entscheiden sollen."

"Die gedruckte Copie der Briefe und authentischen Dokumente des herrn Drake sind dem Berichte beigefügt. Die Driginale werden unmittelbar auf Befehl des ersten Consuls an Se. Kurfürstliche Durchlaucht, den Kurfürsten von Baiern gesendet werden.

"Eine solche Entwurdigung der ehrenvollsten Funktion, die man nur immer Mannern anvertrauen könnte, war in der Geschichte der civilisirten Nationen ohne Beispiel. Sie wird Europa als ein anstößiges unerhörtes Verbrechen, woran bis jest auch die verdorbeusten Regierungen nicht zu denken wagten, in Erstaunen und Betrübniß setzen. Der erste Consul kennt die Gesinnungen und Sigenschaften des bei ihm accreditirten diplomatischen Corps zu gut, als daß er nicht von dem tiesen Schmerze des besselben über die Entweihung des geheiligten Charakters eiznes Gesandten, der so schimpflicher Weise zum Dienste gedunz gener und auf Bestechung beruhender Complotte herabgewürdigt worden ist, überzeugt senn sollte."

Ich habe zu Unfange bes vierten Bandes meiner Memoise ren\*) angegeben, aus welchen Mitgliedern das diplomatische Corps zur Zeit unserer Versetzung aus dem Palaste Euremburg in die Tuilerien\*\*) bestand. Ich glaube, es wird nicht unerswünscht sein, wenn ich hier Gelegenheit gebe, eine Vergleichung über die Mitglieder anzustellen, aus denen es in jener Epoche und zur Zeit der Erhebung des ersten Consuls zum Kaiser bestand, denn in dieser Zwischenzeit sand keine Veränderung statt. Es waren solgende Herren:

Der Cardinal Caprara, Legat von Seiten des Papftes. Der Graf Cobenzel, Gefandter des Raifere, Ronigs von Bohmen und Ungarn.

<sup>\*)</sup> Band IV. G. 2. folgenbe.

U. b. u.

<sup>••)</sup> Bergleiche zu Enbe bes britten Banbes.

U. b. U.

Der Marquis von Euchefini, außerorbentlicher Botichafter bes Ronigs von Preufen.

Bon Schimmelpennind, Gesandter ber Batavischen Republik.

Dreper, außerorbentlicher Botschafter und Bevollmächtig= ter bes Konigs von Danemark.

Der Marquis von Gallo, Gefandter bes Konigs von Reas pel und beiber Sicilien.

Cetto, außerorbentlicher Botschafter und Bevollmächtigter bes Rurfürsten von Baiern.

Der Graf von Bunau, Bevollmachtigter bes Rurfurften von Gachfen.

Rarl, Graf von Beuft, Bevollmächtigter bes Kurerze reichskanzlers.

Muguft von Pappenheim, Bevollmachtigter bes Banb= grafen von Beffen=Darmftabt.

Der Ballen von Ferrette, Bevollmachtigter bes Groß= meisters bes Maltheserorbens.

Ubel, Refident ber freien Reichsftabte.

Ferreri, Bevollmachtigter ber Ligurischen Republif.

Belluomini, außerorbentlicher Botschafter ber Republik von Lucca.

Bon Mallardoz, Botschafter ber Schweizer Gibgenoffensichaft.

Joseph Maria von Souza, außerorbentlicher Portugiefifcher Botschafter.

Peter von Dubril, Ruffifder Gefchaftsführer.

Livingston, Bevollmächtigter ber vereinigten Staaten von Umerifa.

Der Baron von Steube, Burtembergischer Bevollmach= tigter.

Man fieht, das diplomatische Corps war bedeutend vermehrt und mit Ausnahme des herrn von Schimmelpenninck ganz erneuert worden. Wie dem auch sep, alle diese Gesandten, Bevollmächtigten, ordentlichen und außerordentlichen Botschafter, wie auch immer ihre Benenung sepn mochte, ertheilten bem Minister ber auswärtigen Angelegenheiten im Namen ihrer Regiez rungen und bem ihrigen Anstworten, worin sie ben größten Abz schen und Unwillen über Englands Benehmen und Drake's Machinationen zu erkennen gaben. Diese Antworten fallen nur fünf Tage später als ber Tod bes Herzogs von Enghien, und man hat babei besonders Ursache Bonaparte's große Klugheit zu bewundern, der durch diese Mittheilung alle Reprässentanten der Europäischen Regierungen nothigte, ihm ofsizielle Beweise der Theilnahme an seiner Person und seiner Regierung zu geben.

## Achtes Capitel.

Bemart, Prafibent bes Specialtribunals. - Eroffnung ber Progegverhandlungen gegen Georges. - Moreau und bie andern Ungeklagten. - Die gefuchte Berurtheilung. - Bufluß im Gerichtshofe. - Ich bin einer mit unter ben Erften, die in ben Saal fonimen. - Erfte Mudieng und Unklage. - Die Unklage und bas Urtheil bes Boltes. - Moreau's Brief an Bonaparte. -Ehrenvolle Auseinanderfetung von Moreau's Benehmen. - Der Staatsmann und ber Mann von Ehre. - Der Schimpf haftet auf ben Untlagern. - Gidtliche Erbitterung Bemarts gegen Mo: reau. - Moreau's Ruhe. - Seine Unschuld vor feinem Tobe. -Die fremde Cocarbe. - Intrigant und Aufwiegler. - Bajolais und Rolland. - Unwurdige Urt, bie Beugen gu befragen. -Abfichtliche Leitung ber Prozegverhandlungen, um eine Schulb auf Moreau ju bringen. - Mertwurdige Meußerung, - Die wahren Unhanger Moreau's. - Befolbung und Dienfte. - Rebe bon herrn Garat aufgefest. - Bonaparte's Urtheil über feine Beredfamteit. - Der General Lecourbe und Moreau's Cohn. -Rührende Scene. - Ehrerbietung ber Golbaten.

Ich habe mich über die geheimen Schliche ber Polizei und die Umstände, welche ber Verhaftung der Verschwornen voran gingen, so viel davon zu meiner Kenntniß gekommen ist, genugsam verbreitet und über die schreckliche Katastrophe, wodurch Bonaparte der Nachwelt in einem ganz andern Lichte erzscheinen muß, als außerdem geschehen sehn würde, so wie über den Justand der Gefangenen im Tempel und die durch Drake geleiteten Intriguen hinlangliche Nachricht gegeben; daß man

nun über die Lage der Beschuldigten sich eine Vorstellung maschen kann, wenn man es für angemessen erachtete, sie vor ein Specialtribunal zu stellen, zu dessen Präsidenten Bonaparte den Königemörder hemart ernannt hatte. Ich entsinne mich, daß diese Wahl in ganz Paris allgemeines Entsehen verurssachte, indem man darin ein sicheres Unzeichen des Wunsches erkannte, daß man nur Schuldige sinden, ober schuldlose Manner verurtheilen lassen wollte.

Rapoleon war etwa seit zehn Tagen Raiser, als am 18. Mai die Eröffnung ber Prozesverhandlungen statt sand; es ist seit seit kein Prozes vorgekommen, der eine solche Vorstellung von der Gahrung hatte geben können, wie sie das mals in Paris herrschte; der Unwille, welcher darüber entstand, das Moreau vor Gericht gestellt wurde, außerte sich ganz laut und troste allen Bemerkungen der Polizei. Es war gelungen, dem Publikum über Georges und einige andere Verschworne eine ungegründete Meinung beizubringen; denn man betrachtete sie als Straßenräuber und von England gedungene Mörder, wenigstens war dies bei dem zahlreichen Theile der Besvölkerung der Fall, welcher die Erklärungen leicht auss Wort glaubt, die man ihm als ofsiziell darstellt.

Unders aber urtheilte man über die Berren von Poli= gnac, welche die lebhaftefte Theilnahme einflogten, fo wie uber Berrn von Rivière, Charles d'hogier und befonders über Moreau. Moreau's Name herrschte über alle andere, und die Regierung befand fich in Ruckficht feiner in großer Ber= legenheit. Man mußte ibn eines Theils mit einer ziemlich im= ponirenden Garde umgeben, bag man bas ihm ergebene Bolt und feine Freunde in Schranken halten fonnte; boch auf ber andern Seite burfte man biefe Barbe nicht fo vergroßern, baß fie ale Bereinigungepunkt furchtbar werben konnte, wenn bie Stimme eines geehrten Chefs ber Urmee fie ju feiner Berthei= bigung aufforderte. Man glaubte fast überall, bag eine Ent= fuhrung ju Gunften Moreau's wohl ausführbar ware; Ginige hofften fie, Undere furchteten fie, und ich fann verfichern, daß fie bei ber bamaligen Stimmung ber Gemuther unfehlbar ftatt gefunden haben murbe, wenn die Richter fich noch gefälliger,

als fie es ichon waren, gezeigt und Moreau zum Tobe ver- urtheilt hatten.

Es ift unmöglich, sich eine Borftellung von bem Bufam= menlaufe zu machen, welcher an bem Tage, wo die Berhand= lungen eröffnet murben, alle Bugange bes Berichtshofes versperrte und auch mabrend ber zwolftagigen Dauer bes Prozeffes unaufs borlich fich bafelbst zeigte, besonders an dem Tage, wo das ur's theil ausgesprochen werben follte. Die angefehenften Perfonen wunschten babei gegenwartig zu fenn. Die ausbruckliche Uebergehung bes Gefdwornengerichts bei biefer Ungelegenheit weckte Berbacht, ber nur allzu gegrundet mar. Man außerte laut: bie Untlager rechneten mit großerer Gicherheit auf die befonbers bagu bestellten Richter als auf bas Geschwornengericht. Der Tob bes Bergogs von Enghien vor furger Beit und ber ge= . beimnigvolle, vor noch furgerer Beit erfolgte Tob Pichegru's erfullte bie Bemuther mit tiefer Bangigfeit; Jebermann mar von Betaubung ergriffen, Die innigfte Theilnahme außerte fich gegen ben hochberuhmten Ungeflagten und ein einziges aufruh= rerisches Wort hatte eine unmittelbare Emporung gur Folge gehabt.

3ch war einer ber Erften, die in ben Saal gekommen was ren, indem ich befchloffen hatte, ben Berlauf biefer feierlichen Progegverhandlungen zu beobachten. Gelbft jest, nachbem fo viele Ereigniffe fich unter meinen Mugen entwickelt haben, bin ich noch nicht im Stande, die fcmerzhafte Bewegung gu fchils bern, die ich bamale empfand, als ich fie, nachdem bas Eris bunal Sigung genommen und ber Prafibent Befehl gegeben hatte, bie Ungeflagten herein zu fuhren, einen nach ben anbern hers bei fommen und auf ihren Banten zwifchen zwei Genbarmen Plat nehmen fah. Alle hatten eine wurdevolle und fichere Saltung, alle zeigten auf ihrem Befichte ben Musbruck ber Refig= nation, mit Ausnahme Bouvet's de Bogier, ber es nicht wagte, feine Mugen auf feine unglickegefahrten zu erheben, bie er aus Schwache wiber Billen verrathen hatte. Ich erkannte ihn erft, ale ber Prafibent gur Berlefung ber Ungeflagten fchritt und die gewohnlichen Fragen über ihren Ramen, ihren Stand und ihre Wohnung an sie richtete. Bon neun und vierzig Ungeklagten, unter beren Zahl man einige Frauen bemerkte, waren mir blos zwei bekannt: Moreau, bessen Unwesenheit auf ber Berbrecherbank bas herz beklemmte, und Georges, ben ich in ben Zuilerien im Cabinete bes ersten Consuls gesehen hatte.

Die erste Audienz wurde zur Vorlesung ber Klage angewandt, und bie Stillschweigen gebietende Stimme ber Berichts. biener hatte oft Muhe, bas bumpfe Gemurmel, welches unwill= furlich fich boren ließ, fo oft als Moreau's Name ausgespro= chen wurde, in Schranken zu halten. Aller Augen waren auf ben Gieger von Sohenlinden gerichtet, und es war ubris gens bei ber langen Incrimination bes faiferlichen Profurators, indem er megen eines Uttentats gegen ben Chef ber Republif Die Rache ber Gefege in Unspruch nahm, leicht zu bemerten, baß es ihm viel Muhe gekoftet haben mußte, um bie Lorbeern Moreau's burdy bas Gewicht einer anscheinenden Straffallig= feit zu belaften. Das Urtheil bes Publifums fand felbft in ben Befculbigungen, wodurch er biefen General zu entehren bachte, fur ihn Beweise ber Unschuld und ber Chre. Ich habe bie, ber erwarteten gang entgegengefeste, Birfung eines vorgelefenen Briefes nicht vergeffen, welchen Moreau aus feinem Gefangniß im Tempel an ben erften Conful gefdrieben hatte, als bie ibn verhorenden Richter, wegen feines fruber in Sinficht ber Papiere bes herrn von Rlinglin, bie in feine Banbe gefallen waren, beobachteten Benehmens hatten Befchwerben gegen ihn finden wollen. Man machte ihm zum Vorwurfe, daß er die Sendung biefer Dokumente an bas Direktorium zu fehr verzo= gert habe, und man muß zugeben, daß es fehr merkivurdig war, zu feben, wie Bonaparte, als Raifer, fich zum Ra= der ber bem Direktorium widerfahrenden Beleidigungen aufwirft. ungeachtet es er feibft gefturgt hatte.

In bem erwahnten Briefe fagte Moreau zu Bona= parte, ber bamals noch erster Consul war:

"In bem furzen Feldzuge bes Jahres V. (vom 20. bis zum 23. Marz 1797) famen bie Bureaux bes Generalstabes ber feindlichen Urmee in unsere Sanbe; man brachte mir eine große Unzahl Papiere, welche ber bamals verwundete General

Defair ju feinem Bergnugen burchlief. Bir faben aus biefer Correspondeng, bag ber General Pichegru mit ben Frangofifchen Pringen in Berbinbung geftanben hatte; eine Entbedung, welche und und besonders mir febr peinlich war. Pichegru, welcher fich im gesetgebenben Corps befand, fonnte um fo wes niger bem gemeinen Beften ichablich werben, weil ber Friebe gesichert war. Demohngeachtet ergriff ich in Rudficht einer Mustunbichaftung ber Urmee, bie ihr Schaben bringen fonnte, Magregeln, um fie bagegen gut fichern. Die Ereigniffe bes 18. Kructidor fundigten fich an; die Unruhe war ziemlich groß, ba= her bewogen mich die beiden Offigiere, die von biefer Corresponbeng Renntniß hatten, ber Regierung bavon Augeige gu thun .... Ich betleibete einen offentlichen Poften und konnte nicht langer Stillschweigen beobachten .... Bahrend ber beiben legten Felb= guge in Deutschland und nach bem Frieben hat er mir zuweilen ziemlich entfernte Eroffnungen gethan, um zu erfahren, ob es moglich ware, mich fur bie Frangofischen Pringen gu ge= winnen. Ich fand bies fo lacherlich, bas ich nicht einmal bar= auf antwortete. Un ber gegenwärtigen Berfcmbrung habe ich, wie ich Ihnen ebenfalls verfichern fann, nicht ben entfernteften Untheil genommen. Ich wiederhole es Ihnen, General, ich habe jeben Untrag, ben man mir gethan hat, aus Uebergen= qung gurudgewiesen und als bie augenscheinlichste Thorheit be= trachtet; und wenn man mir bie zu erwartende gandung in England als ben gu einer Beranberung ber Regierung guns ftigften Beitpunkt barftellte, fo antwortete ich, ber Genat mare bie Behorbe, an welche fich im Fall einer Unruhe ohnfehlbar alle Frangofen anschließen wurden, und ich wurde ber erfte fenn, ben Befehlen beffelben Folge zu leiften. Dergleichen Eröffnun= gen konnten von mir, als einem eingeln ftebenben Privatmanne ber weber irgend eine Berbindung mit ber Urmee, wovon neun Behntheile unter meinen Befehlen gebient haben, noch mit irs gend einer beftellten Beborbe unterhalten wollte, nur eine Beis gerung zu erwarten haben. Gine Delation mar, meinem Charafter gang guwiber; benn faft immer, mit Strenge beurtheilt, wird fie gehaffig und brudt bas Siegel ber Bermerflichfeit auf ben, ber fich berfetben gegen Perfonen, benen man Berbindlich

feit schulbig ift, ober mit benen man in freundschaftlichen Ber- baltniffen ftanb."

"Das ist es, General, was ich Ihnen über meine Berbindungen mit Pichegru mitzutheilen hatte. Sie werben sich daburch überzeugen, daß man sehr falsche und gewagte Folgerungen über Schritte und Handlungen baraus hergeleitet hat, die vielleicht unvorsichtig, aber keinesweges verbrecherisch waren."

Moreau hatte seine Pslicht, als ein Mann, ber einen öffentlichen Posten bekleidete, erfüllt, indem er dem Direktorium die Papiere zusendete, welche ein gegen die damalige Regierung angesponnenes Complott aufdeckten und welche das Glück seiner Waffen in seine Sande gebracht hatte. Er erfüllte seine Pslicht als Mann von Ehre, indem er den Schimps, der unaustöschlich auf den Ungebern haftete, nicht freiwillig sich selbst aufladen wollte. Bonaparte würde an Moreau's Stelle nicht anders gehandelt haben. Denn ich habe nie einen Mann die Verachtung, welche er gegen die Denunciatoren empfand, lauter aussprechen hören, als ihn, ehe er noch Alles zur Tugend erhob, was seinem Ehrgeiz diente, und zum Verbrechen stempelte, was ihm ein Hinderniß entgegenstellte.

3d habe feinesweges bie Ubsicht, ein Gemalbe, ober nur eine vollständige Stigge ber Prozegverhandlungen, von benen ich Beuge war, zu entwerfen. Die volumiofen Uften biefes weit= lauftigen Prozesses sind gesammelt worden, man fann sie also gu Rathe ziehen; ich beschrante mich nur barauf, die Umftanbe und Rebenumftanbe, bie mir babel am meiften aufgefallen find, ins Gebachtniß zurud zu rufen. Bas mahrend bes Prozeffes aber am meiften in die Augen fiel, war theils bas absichtlich feindliche Benehmen bes Prafidenten, ber eines folchen Tribu= nale wurbig mar, theils die Unschuld Moreau's; benn ungeachtet bas Berbor fo hinterliftig, als nur moglich, eingeleitet und angestellt wurde, fo fiel bennoch ber beschulbigte General nicht in ben geringften Wiberspruch. Wenn mich mein Gebacht= niß nicht trugt, fo verhorte ibn in ber vierten Sigung Thu = rioth ale Richter. Dem gangen Aubitorium wurde es fo flar, wie ber helle Zag, bag Moreau allen Complotten und Intriguen, bie man gu Conbon angesponnen haben mochte, burche

aus fremb war. In ber That konnte ich mahrend bes gangen Progeffes, ben ich mit eben fo vieler Aufmerksamkeit als Theile nahme beobachtete, nicht ben geringften Umftand entbetten, ber ihn auch nur fur einen Augenblick als ichulbig barftellen, ober auch nur auf ihn Bezug haben fonnte. Faft feiner ber bunbert und neun und breißig gegen ihn aufgeftellten Beugen, bie man ins Berhor nahm, kannte ihn, und er erklarte in ber vierten Sigung am 31. Mai, baß er feinen einzigen ber Ungeflag: ten gesehen, feinen einzigen gekannt habe. Go lange auch biefe Untersuchungen bauerten, fo konnte boch, ungeachtet ber sichtlie chen Bemuhungen Thuriot's, ihm ein falfches Geftanbniß gu entreifen, ober ihn in Biberfpruche zu verwickeln, feine gegrin: bete Schuld auf Moreau gebracht werben. Geine außere Saltung war bestandig ruhig, wie fein Gewiffen. Denen, welche ihn auf ben Banten faben, ichien er mehr ein gewohnlicher Befucher bes Berichtshofes zu fenn, ber aus Reugierbe einer wich= tigen Untersuchung beiwohnte, ale ein Ungeflagter, ben biefe Untersuchungen jum Tobe führen konnten. Dhne ben Ranonens Schuß, ber Moreau in ben feindlichen Reihen traf, ohne bie frembe Cofarbe, welche ben but, ben er bei Sobenlinben trug, entstellte, wurde ichen feit langer Beit feine vollige un= fculb tein Gegenftand bes 3weifels mehr gewesen fenn, und man schon langst erkannt haben, bag man mahre Sollenkunfte an= wandte, um ihn zu verberben. Es ift gang augenscheinlich, daß Lajolais, ber von London nach Paris und von Paris nach Conbon ging, mehr bie Rolle bes Intriganten als des Aufwieglers spielte, daß ber Bweck feiner Miffion nicht war, Moreau und Pichegru einander naber gu bringen, sondern Moreau burch Pichegru zu compromittiren.

Gewiß, biejenigen, welche vorgaben, baß Lajolais un= ter bem Ginfluffe ber Britifchen Regierung geftanben habe, ers laubten fich eine große Taufdung. Lajolais ftand nur unter bem Ginfluffe ber geheimen Polizei; er wurde gum Tobe vera urtheilt, wie er erwartete, erhielt aber verabredeter Magen feine Begnabigung. Sieruber, fo wie uber andere geheime Umftanbe batte Dichegru fprechen tonnen, beebalb mußte er por bem Beginnen bes Prozesses verschwinden.

Hinsichtlich ber Aussagen eines gewissen Rollands fand Tebermann, daß Moreau Recht hatte, wenn er zum Prasse benten sagte: "Nach meiner Meinung ist Rolland entweder ein Mitglied ber Polizei, ober er hat seine Erklarung aus Furcht gethan." Rolland hat zwei Erklarungen gegeben; in ber ersten sagt er nichts.

Man betrachte die zweite! Man fragt ihn nicht, sondern sagt zu ihm: "Sie sind in einer schrecklichen Lage. Sie wersden entweder der Mitschuldige oder der Mitwisser einer Versschwörung senn; wenn Sie nichts sagen, sind Sie Mitschuldiger; wenn Sie Geständnisse thun, sind Sie gerettet."

Dieses einzige Beispiel kann eine Vorstellung von ber Urt und Beise geben, wie man die Untersuchungen nach dem Zwecke leitete, Schuld auf Moreau zu bringen.

Der General wies übrigens feinerfeits bie Ungriffe gegen ihn mit wurdevoller Rube und bescheibenem Gelbstgefühl gurud, wiewohl er von Beit zu Beit Aufwallungen eines gerechten Stol= ges bliden ließ. Ich erinnere mich, welchen Ginbruck eine Meuf= ferung beffetben auf bas gange Aubitorium machte, als ber Pras fibent in einer Sigung bie Beschulbigung gegen ihn vorbrachte. baß er sich zum Diktator habe wollen ernennen laffen, indem er ausrief: "Ich, zum Diftator! mit allen Unhangern ber Bour = bonen mich zum Diktator ernennen laffen! Man fuche boch meine Unhanger! Meine Unhanger muffen bie Frangofischen Got= baten fenn, ba ich uber neun Behntheile berfelben ben Dberbefehl geführt und mehr als funfzig Taufend gerettet habe. Das find meine Unbanger; man bat alle meine Ubjutanten, alle Offiziere. bie ich fannte, verhaftet, aber nicht ben geringften Berbacht ge= gen fie gefunden und fie in Freiheit gefest. Warum will man mir die Thorheit beimeffen, daß ich mich burch die Unhanger ber alten Frangofischen Pringen, die feit 1792 fur die Sache fampfen, jum Diktator hatte wollen ernennen laffen? Gie neh= men an, baß biefe Leute in vier und zwanzig Stunden ben Bor= fat faffen, mich zum Diktator zu erheben! Das ift Thorheit. Man hat von meinem Bermogen, von meiner Befoldung ge= fprochen; ich habe mit Nichts angefangen; ich konnte funfzig Millionen gum Gigenthume haben, ich befige aber nur ein Saus und ein

Candgut; meine Befolbung betragt vierzig taufend Franken, und man hute sich wohl, sie mit meinen Diensten zu vergleichen!"

Moreau hielt wahrend ber gerichtlichen Verhandlungen eine Rebe, die, wie ich damals erfuhr, durch seinen Freund Garat abgefaßt worden war, bessen Vorträge, wie ich mich zwerlässig erinnere, Bonaparte sehr langweilig sand. Er sagte mir dies bei einer Gelegenheit, von der ich noch nicht gessprochen zu haben glaube, namlich, als er auf dem Sieges Plaze mit großer Feierlichseit den Grundstein zu einem Mosnumente gelegt hatte, welches zum Andenken Desair's errichtet werden sollte, aber nie zu Stande gekommen ist. Als er von dieser Feier zurück kam, hatte er die übelste Laune und sagte zu mir: "Können Sie sich, Bourrienne, von einem Thiere wie Garat eine Vorstellung machen? Was für ein Wortkräsmer! Ich habe ihn drei Viertelstunden lang anhören müssen. Es giebt Leute, die nicht zu schweigen wissen."

Was auch von Garat's Vortrage und Bonaparte's Meinung barüber zu halten seyn burfte, bas Benehmen bes Erestern bei dieser Angelegenheit war ebel, benn er konnte mit Gewisheit voraussehen, baß es Bonaparte ihm übel Dank wissen wurde, bem Manne seine Feber geliehen zu haben, ber einzig und allein noch, vermöge seines Ruhms, wenn er auch bem seinigen nicht gleich kam, als Nebenbuhler bes ersten Consuls gelten konnte.

Eine ber Sitzungen brachte eine außerordentliche, elektrische Wirkung hervor. Ich sehe den General Lecourbe, diesen würdigen Freund Moreau's, noch vor meinen Angen, wie er unvermuthet mit einem Kinde in den Audienzsaal tritt. Er nimmt es, heht es empor und ruft mit starker, aber bewegter Stimme: "Soldaten, das ist der Sohn eures Generals." Bei diesem unserwarteten Austritte erheben sich unwillführlich alle Militairperssonen, die in dem Saale sind, und präsentiren vor ihm; zu gleicher Zeit durchläuft ein beifälliges Gemurmel das ganze Ausditorium. Hätte Moreau in diesem Augenblicke, wo der Enthusiasmus für ihn aufs Höchste gestiegen war, nur ein Wort gesagt; so würde sicherlich das Tribunal ausgelöst und die Gefangenen in Freiheit gesetzt worden seyn. Moreau beobachtete

Stillschweigen und schien allein an dieser Bewegung keinen Untheil zu nehmen. Ueberhaupt flößte Moreau, so lange, als
die Verhandlungen dauerten, auch als Ungeklagter so viel Ehrerbietung ein, daß die Gensdarmen, denen seine Bewachung anvertraut war, wenn er aufgerusen wurde und aufstand, um zu antworten, sich zugleich mit ihm erhoben und mit entblößtem haupte, so lange er redete, stehen blieben.

## Reuntes Capitel.

Grunde, weshalb ich Moreau's Lossprechung munfche. - Moreau und Georges. - Berfchiedenheit ber Lage. - Thuriot und Tucroi. - George's Urt zu antworten. - Festigkeit und Entfchloffen: beit. - Real's Meinung uber Georges bei Entfernung aus ber Conciergerie. - Ungebotene und verweigerte Begnadigung. -Unrichtigkeit ber offiziellen Bekanntmachungen. - Cofter : Ct. Bictor. - Berfalfchter Bericht über eine Defenfion. - Erfonne: ne Unethote. - Gine Schaufpielerin und Navoleon. - Die Richter verdienen großern Tabel, als Bonaparte. - Der Rapitan Bright. - Das Portrait bes Grafen von Artois und bes herrn von Rivière. - Saltung ber Ungeflagten. - Gine fur Bonapar: te gunftige Meinung. - Furchtlofe Meuferung ebler Gefinnun: gen. - Betteifernde Großmuth ber Berrn von Polignac. - Ruh: rende Scene zwifden zwei Brubern. - Leste Sigung Die gange Racht hindurch. - Die Berurtheilten. - Das Cacherliche ber Berurtheilung Moreau's. - Eine Bonaparte zugefdriebene Meu-Berung. - Begnadigungebriefe. - Sinrichtung und Muth. -

Ich beschäftigte mich im vorigen Capitel sast einzig mit dem, was auf Moreau Bezug hatte, ja ich hatte auch vorzüglich um seinet willen so anhaltend den Sihungen des Tribunals beigewohnt. Bor den gerichtlichen Verhandlungen war er der einzige, gegen den ich eine wahrhafte Theilnahme empfand. Da ich übrigens ohne Leidenschaft war und unwillkürlich gegen Bonaparte, ungeachtet seines Versahrens gegen mich, die alte Freundschaft begte, so wünschte ich fast eben so sehr aus Rücksicht für ihn als für Moreau die völlige Lossprechung dieses Generals. Ich glaubte mit voller Ueberzeugung, und diesenigen, welche sich

bie damalige Simmung der Gemuther vergegenwartigen, benken, wenn sie ebenfalls ohne Leidenschaft waren, wahrscheinlich eben so wie ich, daß Morean's Verurtheilung zum Tode das Zeischen zu einem Aufstande, zu einer Emporung gegeben haben wurde, deren Folgen schwerlich voraus zu sehen waren; denn Bonaparte hatte sich unter den Schuß der Macht begeben, welche durch Bajonette herrscht, diese Macht aber wurde sich zuerst von ihm abgewendet haben.

Georges's Saltung war mit ber, welche Moreau bes wied, nicht zu vergleichen; Beorges flogte gleich Unfangs weniger Theilnahme als Neugierbe ein, und abgefeben von ih= ren porhergehenden Umftanden bot auch ihre Stellung vor ber Gerechtigkeit einen großen Contrast bar. Morean war vol= Ier Buverficht und Georges voller Resignation über bas Loos, bas feiner wartete und das er fast mit rober Unempfindlichkeit betrachtete. Gleichsam um seinen Tod zu rachen, ebe er ihn noch gelitten hatte, nahm er zuweilen ben beißenden, beleibis genden Jon an, auf den er an bem Jage, wo er feine Befahrten vor ihrer Entfernung aus dem Tempel anredete, Bergicht geleiftet gu haben ichien. Dit bem bitterften Spotte fpielte Georges auf ben Namen und bie gegebene Stimme Ihu= riot's, eines ber feindlich gesinntesten Richter an, indem er ihn hanfig Tue-roi (Konigsmorder) \*) nannte; oder wenn er genothigt gewesen war, auf seine Fragen zu antworten, fagte er: "Man gebe mir ein Glas Branntwein, um mir ben Mund auszuspulen." Georges hatte ben Ion und bie Manieren eines Golbaten, aber unter biefer Bulle barg er eine helbenmus thige Seele. Alls ber Prafibent Bemart bie Beugen, welche bei George &'s Berhaftung gegenwartig gewesen waren, verbort hatte, wandte er fich gegen Beorges, um ihn zu fragen, ob er etwas über die eben vernommene Erklarung zu be= merten habe. Daburch entspann sich zwischen bem Inquirenten

<sup>\*)</sup> Man gahlte in bem Tribunale zwei Konigsmorder: Domart, erften Prafibenten, und Thuriot.

Außerbem war Merlin, bamale faiferlicher Generalprofurastor, beauftragt, bie Anklage burchzuseten.

und bem Angeklagten ein Zweigesprach, welches ohngefahr folgende Form und Inhalt hatte: "haben Sie etwas darauf zu erwiedern?"

"Rein!""-

"Raumen Sie bie Thatsachen ein?" -

"Sa!" -

Da jest Georges nicht auf den Prasibenten zu horen schien und mit affektirter Zerstreuung die vor ihm liegenden Pappiere betrachtete, war hemart genothigt, ihn zu erinnern, daß er nicht lesen burfe, wenn man ihn frage, und ber Dialog bagann wieder auf folgende Urt:

"Sie geben zu, daß Gie an bem, von bem Beugen bes

geichneten Orte verhaftet worden find ?" -

"Ich kenne ben Namen bes Ortes nicht." —
"Sie geben zu, daß sie verhaftet worden sind?" —
"Ja!" —
"Haben Sie zwei Pistolenschusse gethan?" —

"Sa!" -

"Saben Gie einen Menschen getobtet?" -

"Fürwahr ich weiß nichts bavon."

"Sie hatten einen Dolch?" -

"Sa." -

"Und zwei Piftolen?" -

"Sa!" -

"Wer war bei Ihnen?" -

"Ich kenne ihn nicht." —

"Wo haben Sie in Paris logirt?" -

"Mirgende." -

"Logirten Sie nicht zur Zeit Ihrer Verhaftung in ber Strafe de la Montagne St. Geneviève, bei einer Obsthands-lerin?"

"Bur Zeit meiner Verhaftung war ich in einem Cabrio-

let; ich logirte nirgenbs." -

"Was machten Gie in Paris?" -

"Ich ging spagieren." -

"Mit welchen Personen kamen Gie zusammen?" -

"Ich werbe feine nennen; ich tenne Niemanb." -

Aus dieser kurzen Stizze über die Art und Beise, wie Georges die Fragen des Prassidenten beantwortete, last sich die unerschütterliche Festigkeit beurtheilen, die er wahrend der gerichtlichen Untersuchung bewies. Bon allem dem, was ihn personlich betraf, verschwieg er nichts; aber über Alles, was einen seiner Gefährten hatte compromittiren können, hielt er seinen Mund verschlossen; die ganze Kunst der Einleitungen, Zusammenstellungen und Folgerungen scheiterte an seiner uners schütterlichen Entschlossenbeit.

Bur Unterstühung bessen, was ich über Georges gesagt habe, kann ich eine Thatsache anführen, welche beweisen wird, baß ich nicht ber einzige war, ber seinen großen Charakter erskannte. Ich habe angegeben, baß ich Herrn Carbonnet an dem Tage, wo er aus St. Pelagie entlassen wurde, nach ber Polizei begleitete, wohin er ging, um die Rosser zurück zu verlangen, in denen seine Papiere sich besanden. Da Herr Réal nicht zugegen war, so warteten wir. Herr Desmartets, so wie mehrere andere Personen warteten ebenfalls im Cabinete. Herr Réal kam zurück; er war in der Conciergezie gewesen, wo er mit Georges Cadoudal gesprochen hatte. Er sagte zu den Personen, die auf ihn warteten, so laut, daß Herr Carbonnet und ich es sehr genau verstehen konnten.

"Ich komme aus der Conciergerie; ich bin bei Georges gewesen; es ist ein außerordentlicher Mann. Ich sagte zu ihm, ich wäre bereit, ihm seine Begnadigung anzubieten, wenn er verspräche, sich nicht wieder in eine Verschwörung gegen die Regierung einzulassen und einen Dienst anzunehmen. Ich brang sehr in ihn, aber Alles war vergeblich; er widersehte sich allen meinen Bemühungen und sagte mir am Ende: Meine Rameraden sind mir nach Frankreich gefolgt, ich werbe ihnen in den Tod solgen."

Man wird feben, daß er Wort hielt, und wie.

Auf ben Anschlagzetteln also, welche bie Mauern von Pa=ris bebeckten, wurde ein Mann als Straßenrauber bezeichnet, ben ber Kaiser im Innersten seines Kerkers burch einen Staats=rath Anerbietungen machen ließ!

Uebrigens wurden biejenigen, welche sich über biese merkwurdigen Prozesverhandlungen durch die, in den Moniteur und
andere Sournale damaliger Zeit eingerückten, ofstziellen Bekanntmachungen belehren wollten, eine seine seine Borstellung davon erlangen. Ich erinnere mich selbst, daß diese Verfälschungen zu einer nachdrücklichen Beschwerde von Seiten eines der Ungeklagten Veranlassung gaben. Nachdem Herr Gauthier, Desensor Coster-St. Victor's, sein Geschäft als Sachwalter vollzogen und der Präsident letztern gefragt hatte, ob er etwas zu seiner Desension hinzuzusesen habe, sagte Coster-St. Victor:

"Ich habe zu bemerken, daß fürs Erste die Zeugen, die ich zu meiner Vertheidigung vorgeladen wissen wollte, noch nicht erschienen sind; ferner sinde ich es sehr befremdend, daß man sich erlaubt, die öffentliche Meinung irre zu führen und nicht nur die Angeklagten, sondern auch ihre großmüthigen Vertheidiger in Schimpf und Schande zu verseßen. Ich habe die Jours nale gelesen und zu meinem Verdruß gefunden, daß die Vershandlungen der Sachwalter".....

Sier unterbrach ihn ber Prafibent mit ber Bemerkung,

baß biefe Umftanbe nicht zur Sache gehörten.

"Gang gewiß," erwieberte Cofter = St. Bictor, "ich febe, bag bies meine Sache betrifft; bag man burch Berftum= melung und Verbrehung unserer Vertheibigung und zuverlaffig in ber öffentlichen Meinung zu verberben sucht. Ich habe in ben heutigen Journalen gesehen, daß die gerichtliche Berhand= lung bes herrn Gauthiers, meines Defenfors, auf bas Entfeglichste entstellt worden ift. Ich wurde die Pflicht ber Dankbarkeit gegen ihn aus ben Mugen fegen, wenn ich jest nicht ben Muth und Gifer, welchen er bei meiner Defension bewie= fen hat, hierburch offentlich anerkennen wollte. Ich protestire gegen bie Albernheiten, welche bie Scribler ihm in ben Mund legen; ich bitte ihn, bis auf ben letten Augenblick mir feine großmuthige Unterftubung fort zu gewähren. Ich mache biefe Bemerkung nicht um feinetwillen, er bedarf ihrer nicht, fondern um meinetwillen und wegen ber Ungeklagten, welche man burch ein foldjes Manover öffentlich zu entehren trachtet."

Cofter: St. Bictor geigte in feiner haltung und ber Urt sich auszubrucken etwas Ritterliches, bas fur ihn einnahm; er zeigte bas Abbild eines Berschwornen, wie Fiesco, ober wie die Ritter ber Fronde, indem er neben ber Politik fich ben Bergnugungen wibmete. Man hatte bamals auf feine Rechnung eine Unefbote verbreitet, die jedoch, mas mir fehr augenschein= lich war, nur bie Musgeburt eines mußigen Ropfes fenn mochte. Man ergabite, Cofter=St. Bictor habe, ale er in Paris nicht mehr ficher war, fur eine einzige Nacht einen Bufluchts= ort bei einer ichonen Schauspielerin gefunden, die bei bem erften Conful icon in hoher Bunft geftanben habe; man feste bingu, Bonaparte hatte fie biefelbe Racht heimlich befucht und mare mit Cofter : St. Bictor gufammen gefommen ; fein Leben habe in ber Sand beffelben geftanben, aber bie beiben Nebenbuhler hatten bei diefem Bufammentreffen nur Urtigfeiten mit einander gewechselt. Diefe lacherliche Erfindung hatte augen= scheinlich ben 3weck, ben erften Conful noch mehr verhaßt ju maden, wenn Cofter=St. Bictor verurtheilt wurbe, ohne Begnabigung zu erhalten, indem sich die Bosheit vorbehielt, feine hinrichtung, wenn fie ftatt gefunden hatte, ber Rache eis nes eifersuchtigen Liebhabers zuzuschreiben.

Ich wurde mich schamen, bergleichen von aller Wahrscheinlichkeit entblotte historchen mitzutheilen, wenn sie nicht einigen Credit gesunden hatten. So lange als ich bei Bonaparte war, ging er niemals des Nachts aus, und er wurde in einem Zeitpunkte, wo er das, was ihm Fouché gesagt hatte: Die Luft ist voller Dolche, verwirklicht sah, sich ganz gewißnicht in solche nächtliche Abentheuer eingelassen haben.

Bei dieser traurigen Angelegenheit giebt es an sich schon Beranlassung genug, bem Andenken Bonaparte's viele Bor- wurfe zu machen, ohne daß man nothig hatte, ihre Zahl noch zu vergrößern; nach meiner Meinung, nach meiner sorgsältigen Untersuchung über diese Ereignisse, und nach dem, was ich gesehen habe, muß ich sagen, daß Bonaparte allein an dem Tode des Herzogs von Enghien schuld war, wie ich auch darüber nicht geschwiegen habe; aber bei der Angelegenheit mit Georges und Pichegru fällt weit weniger Schuld auf ihn,

als auf die Anklager und die Richter und besonders auf den grossen Anstister so vieler gehässiger Machinationen. Man wird übrisgens im folgenden Kapitel sinden, was mir der Kaiser über die Berurtheilung Moreau's und Georges gesagt hat.

Wright\*) wurde in der sechsten Sigung am 2. Juni als der hundert und vier und dreißigste Zeuge gegen die Versschworenen in Verhör genommen. Er erklärte, daß er in keinem Verhöre antworten werde, indem er als Ariegsgefangener alle seine Rechte in Unspruch nahm und behauptete, daß er nur seiner Regierung Rechenschaft schuldig wäre. Der Generalprozkurator ersuchte den Präsidenten, dem Capitain Wright sein Verhör vom 21. Mai und noch ein späteres zum Lesen zu gesben; Wright bemerkte nach dem Lesen, man habe in diesem Werhör die gegen ihn ausgesprochene Drohung nicht beigesügt, daß man ihn vor ein Kriegsgericht stellen und ihn erschießen lassen würde, wenn er die Geheimnisse seines Vaterlandes nicht verriethe.

Während der gerichtlichen Verhandlungen bewies man den Herren von Polignac, Charles d'Hozier und von Risvière die zärtlichste Theilnahme. Es war keine wohl berechenete Politik, so kurze Zeit nach der Proscription des Abels, ohne Rücksicht auf die Gefühle der Menschlichkeit, die Erben eines berühmten Ramens dem Publikum vor Augen zu skellen, welche eine helbenmuthige Treue bewiesen, die man immer bewundert, selbst wenn man es mit ihrer Gegenpartei halt.

Alle diese Angeklagten waren jung, und das ganze Ausbitorium begleitete ihre Erklarungen mit wohlwollenden Bunsschen. Die Meisten verschmahten es, zum Leugnen ihre Zuslucht zu nehmen, und schienen weniger auf die Nettung ihres Eebens, als auf die Chrenrettung der Sache bedacht zu senn, wegen welcher sie (nach Paris) gekommen waren, nicht, um einen Meuchelmord zu begehen, wie dies durch Alles erwiesen ift,

<sup>\*)</sup> Whrigt wurde verhaftet, weil er die Verschwornen ans Land gesetht hatte. Dieser Ofsizier hatte unter Sydney: Smith gedient und kam fehr in Berdacht, daß er ihr Mitschuldiger sen. Er wurde als nothwendiger Zeuge nach Paris gebracht, um die Versschwornen zu überführen.

fonbern, um ble wahre Stimmung der Gemüther kennen zu lerenen, welche ihnen die Intriganten unter einem für die Bours bon en günstigen Lichte dargestellt hatten. Warum soll man es verschweigen? Die Gemüther waren ihnen im Ganzen damals nicht günstig, und die Angeklagten hatten dies erkannt. In der That hatte sich vor dem Tode des Herzogs von Enghien sast ganz Frankreich an die Temperatur der Consularregierung accimatisirt, und diese Regierung erschien nach der Schreckenszegierung dem Direktorium sehr mild. Gelbst Moreau durste nicht darauf rechnen, ein Glück zu machen, auch wenn er nicht versolgt worden ware. Die Angeklagten wußten dies, und ohne die höllische Geheimpolizei würden ihre unzeitigen Wünsche als Schattenbilder verschwunden, oder mit einem undurchdringlichen Schleier bedekt worden sen.

Celbst unter bem Schwerbe bes Gesesses offenbarten bie treuen Diener ber Bourbonen bei jeder Gelegenheit ihre Unhangs lichkeit und Treue. Ich erinnere mich, baß bas ganze Aubitos rium bei einer Scene bis zu Thranen gerührt wurde.

Als namlich ber Prasident gegen Herrn von Rivière einen Beschulbigungsgrund wegen eines Medaillons vorbrachte, worauf das Portrait des Herrn von Artois sich besand, wünschte Herr von Rivière dasselbe naher zu sehen, um es zu unterssuchen; der Prasident ließ es ihm durch einen Gerichtsdiener überreichen, und nun drückte es Herr von Rivière an seine Lippen und an sein Herz, gab es hierauf mit den Worten wiesder zurück, er habe blos dem Prinzen, dem er lieb und werth halte, hierdurch seine Hochachtung beweisen wollen.

Noch lebhafter war die Ruhrung über ben großmuthigen brüderlichen Wetteifer, der während der lehten Sigung unter den herrn von Polignac sich erhob. Die Bewegung war alls gemein, als der alteste der beiden Brüder, nachdem er erklart hatte, daß er immer allein und bei Tage ausginge, und dies also nicht der Gang eines Verschwornen ware, der sich zu versbergen suchte, die Worte hinzusetze, welche stets unauslöschlich in mein Gedächtniß eingegraben geblieben sind:

"Ich habe nur noch einen Wunsch, namlich, wenn bas Schwerb, bas Sie über unsere Saupter erheben, bie Eriftenz

mehrerer Angeklagten bebrohen soll, so rettet meinen Bruder, wenn nicht zu Gunften seiner Unschuld, boch zu Gunften seiner Jugend, und laßt bas Gewicht eures Borns ganz auf mich zurück fallen."

Es war in ber vorletten Sigung, Freitags ben 8. Juni, als Herr Armand von Polignac die rührenden Worte aussprach, die man so eben gelesen hat. Um folgenden verhängnisvollen Tage, wo das Urtheil ausgesprochen werden sollte, nahm Herr Julius von Polignac kurz vor Berathschlagung das Wort und sagte:

"Da ich gestern nach ber Anrede meines Bruders zu sehr bewegt war, so konnte ich bem, was ich zu meiner eignen Bertheidigung las, nur eine geringe Ausmerksamkeit schenken. Heute bin ich ruhiger und bitte Sie daher, meine Herren, daß die Worte meines großmuthigen Bruders Sie nicht verantassen mözgen, auf alle Wünsche, die er mir zu Gunsten an Sie gerichtet hat, Nücksicht zu nehmen. Ich wiederhole es im Gegentheil, und mit größerer Gerechtigkeit: wenn einer von und beiden unterliegen soll, so rettet ihn, wenn es noch Zeit ist; gebt ihn den Thränen seiner Gattin zurück: ich habe keine. Ich weiß wie er, dem Tode Troß zu bieten; ich bin noch zu jung, als daß ich das Leben gekostet haben sollte, wie kann ich es also bedauern?"

"Rein, nein," rief fein Bruber, "Du hast eine Laufbahn zu burchlaufen, mir kommt es zu, zu sterben."

Meine Erinnerung versett mich noch in diese erhabene Scene zurück; ich sehe noch alle Unnwesende die Thanen trockenen, die aus ihren Augen flossen; ich sehe Hemart noch ganz verzert, ich sehe seine schreckliche Gestalt, ich sehe ihn, eben so gefühltos und grausamer als das Gesetz, dem Auftritte plotze lich ein Ende sehen, indem er, mehr in dem Tone strasender Rauheit, als in dem Ausdruck amtlicher Würde, die Worte auszsprach: "Die Verhandlungen sind geschlossen."

Es war erst acht uhr bes Morgens, als die Mitglieder bes Tribunals sich nach den Saal des Conseils entfernten. Seit dem Anfange der Verhandlungen hatte sich der Zulauf, statt sich zu vermindern, täglich vergrößert und war an diesem Tage unsermeßlich. Wiewohl das Artheil erst sehr spät ausgesprochen

werben sollte, so verließ boch Niemand ben Sigungssaal, um bie Zeit nicht zu verfehlen, wo das Tribunal die Sigung wiese ber beginnen wurde. Wir warteten bis vier Uhr des Morgens. Die gespannteste Erwartung herrschte in der Versammlung, als Demart seinen Prasidentenstuhl wieder eingenommen hatte und ben Beschluß des Tribunals in der Hand hielt.

Aus dieser schrecklichen Sentenz ging hervor, daß Georges Caboubal, Bouvet de Lozier, Rusillon, Nochelle, Armand von Polignac, Charles d'Hozier,
von Rivière, Louis Ducorps, Picot, Lajolais, Noger, Coster-St. Victor, Deville, Gaillard, Soyaut, Burban, Lemercier, Jean Cadoudal, Lelan
und Merille zum Tobe, und blos Julius von Polignac,
Leridant, der General Moreau, Rolland und Pisay
zu zwei Jahren Gesängniß verurtheilt wurden.

Raum war biefe Senteng ausgesprochen, fo verbreitete fich Befturzung im gangen Mubitorium und balb in gang Paris. Es war, ich fann es versichern, ein offentlicher Trauertag; und wiewohl es ein Conntag war, so waren doch die an diesem Tage gewohnlich besuchten Orte fast gang obe. Mit bem Ent= feben, welches die fo verschwenderisch zuerkannte Todesftrafe ver= urfachte, beren Opfer größtentheils zu ber ausgezeichnetften Claffe ber Gesellschaft gehorten, verband sich noch bas Lacherliche ber Berurtheilung Moreau's, was nach bein Urtheile auf Riemand in hohern Grabe fiel, als auf Bonaparte, und worüber er, wie man feben wird, feine Meinung außerte. Ich behaupte mit Buversicht, daß alle Personen, welche biefen berühmten Progeß nach allen feinen Geftaltungen beobachtet haben, zu ber le= berzeugung wie ich gekommen finb, bag man fein Mittel unverfucht gelaffen hat, um einigen Grund zu finden, bag Moreau, ba er nun einmal angeklagt war, nicht gang ohne Strafe frei= gesprochen werden burfte; biefer Grund aber war hochst unbe= beutenb.

Man hat Bonaparte fagen laffen: "Meine Herren, es fommt mir baruber fein Urtheil zu\*), Gie muffen sich vor al-

<sup>\*)</sup> Wortlich nach bem Original: ich bin unmunbig, je suis mineur. A. b. U.

len Dingen genau bavon unterrichten, ehe Sie mir einen Bericht abstatten. Uber, habe ich einmal Ihre Unterschrift, bann schlimm für Sie, wenn ein Unschulbiger getroffen wird."

Diese Aenkerung ist seiner gewöhnlichen Sprache ziemlich angemessen. Man wird benselben Gedanken in der Unterredung sinden, die ich am nächsten Donnerstage mit ihm hielt; aber so, wie ich sie angeführt habe, ist diese Sprache, welche eher für einen Souverain, der verantwortliche Minister hätte, passend sehn würde, im Munde Bonaparte's aber, der unumsschränkter Gebieter war, nur eine ironische Entschuldigung.

Die Ungeklagten reichten Cassationsgesuche ein, doch großetentheils wider ihren Willen, nur um den dringenden Bitten ihren Freunde nachzugeben, welche alle mögliche Muhe anwandeten, um die Begnadigung derer zu erlangen, an welchen sie den größten Untheil nahmen. Moreau beschloß anfänglich ebensfalls auf Cassation anzutragen, stand aber davon ab, noch ehe die Sitzungen des Cassationshoses begonnen hatten. Er ergab sich in sein Schicksal und würde sich mit dem Gedanken getröftet haben, daß er nur das Opfer seiner zu großen Berühmtheit geworden sen, die er auf dem Schlachtselbe erlangt hatte, wenn die Klagen der Familie seiner Gemahlin ihn nicht gegen Frankreich erbittert hätten, während er nur gegen Bonasparte gerechte Feinbschaft zu tragen Ursache hatte.

Sobald als das Specialtribunal sein Urtheit gefällt hatte, begab sich Murat, der Gouverneur von Paris und Schwazger des Kaisers, wie ich damals auf bestimmte Weise ersuhr, zu ihm und beschwor ihn mit den dringendsten Bitten, alle Unzgeklagten zu begnadigen, indem er äußerte, daß dieser Gnadenzbeweis ihm in Frankreich und in ganz Europa die größte Ehre bringen würde, daß man von ihm sagen würde, der Kaisser verzeihe die Uttentate gegen das Leben des ersten Consuls, daß diese Verzeihung größern Ruhm über den Unsang seiner Regierung verdreiten müßte, als eine Hinrichtung ihm Sicherzheit gewähren könnte. Diesen Schritt that Murat damals, aber er suchte nicht, wie man gesagt hat, um specielle Begnadigungen an. Man wird sinden, auf welche Urt die Begnadigungen erlangt wurden, die er gewährte, wenn ich auf das zu

fprechen tommen werde, was mir Sofephine barüber mit= theilte, die ihre unglaubliche Gute und Buneigung gegen ihre alten Freunde auch als Raiferin vollfommen bewahrte. Du : rat's Gesuch wurde übel aufgenommen.

Bon ben Ungeflagten erhielten Folgenbe Begnabigung:\*) Bouvet be Bogier, welcher fich berfelben burch feine Ents bedungen versichert hatte, Rusillon von Rivière, Ro= chelle, Urmand von Polignac, b'hogier, Lajolais,

"Napoleon, von Gottes Gnaben und nach ben Constitutic-

nen bes Reichs, Raifer ber Frangofen."

"Dem Prafibenten und ben Mitgliedern bes Cris minal: Berichtshofes des Geinebepartements, der gu Paris feinen Gig hat."

"Unfer Berg ift um fo mehr burch bie nenen Complotte bewegt worden, welche gegen ben Staat von ben Feinden Frankreid's angestiftet worden find, ba zwei Manner, welche bem Baterlande große Dienfte geleiftet , baran Theil genommen haben."

"Durch Ihren Befdluß vom 21. verwichenen Prairial haben Sie ..... einen ber Mitfdulbigen gur Todesftrafe verurtheilt. Gein Berbrechen ift groß; aber wir wollen ihm bei diefem Umftanbe die Birtungen unferer Gnabe angebeiben laffen, ju welcher wir immer

eine befondere Sinneigung fühlten."

"Rachdem wir zu Folge beffen zu einem Privatconfeil in unfes rem Palafte von St. Cloud, am aten diefes ben Ergreichskangler, ben Ergichabmeifter, ben Connetable, ben Dberrichter und Juftigmi= nifter, die Minifter ber außern Ungelegenheiten und ben Rriegemini= fter, die Senatoren Frang von Reufchateau, Laplaie und Fouche, die Staaterathe Regnault de St. Jean d'Ungeln und Lacuée und die Mitglieder des Caffationshofes Muraire und Dubard, berufen haben: fo haben wir erklart und erklaren, daß wir ..... die Todesftrafe erlaffen und befagte Strafe in Depor= tation verwandeln , die nach einem Aufschub von vier Sahren , mah: rend beffen ber Befagte an einem bezeichneten Drte in gefänglicher Saft fenn wird, vollzogen werden foll."

"Wir befehlen und verordnen, daß bie gegenwartigen Schrei: ben, mit dem Reichsinsiegel verfeben, in drei Tagen, von ihrer Reception angeredinet, burd unfern Generalproturator bei befagtem Sofe in offentlicher Gigung Ihnen prafentirt werden follen, wohin ber Impetrant geführt werden foll, um fie ftehend und mit unbebede tem Saupte vorlefen gu horen; baß die befagten Schreiben auf Er:

<sup>\*)</sup> Die bei biefer Belegenheit einander gleichlautenden erlaffenen Begnadigungefdreiben waren alfo abgefaßt:

für ben es eine im Boraus übereingekommene Sache war, und Urmand Gaillarb.

Die übrigen unglücklichen Opfer ber Ranke einer im Finftern schleichenden Polizei erlitten ihr lettes Schicksal den fünf
und zwanzigsten Juni, das ift am dritten Tage nach der Promulgation der Begnadigungsbriese. Ihr Muth, ihre Resignation blieb sich immer gleich; und Georges, welcher wußte,
daß man das Gerücht von seiner Begnadigung verbreitet hatte,
bat in der That um eine Gnade, nämlich daß man ihn zuerst
sterben lassen möchte, damit seine Gefährten bei ihrem Tede die
Gewißheit hätten, daß er sie nicht überlebte.

## Behntes Capitel.

Meußerung Claviers. - Sonberbarer Borfdlag, welchen mir Berr Corvifart auf Napoleons Befehl macht. - Berr Desmaifons. -Projekt, die Richter zu verführen. - Ich gehe in die Tuilerien. -Rapp im Dienste. - Gewohnliche Vertraulichkeit. - Gute Laune bes Raifers. — Lange Unterrebung mit bem Raifer. — Bongparte's Urtheil über Moreau's Ungelegenheit. - Die Englifden Morder und Erinnerung an herrn Kor. - Befdmerben gegen Die Englifde Regierung. - Die Diener Bonaparte's und Las cuee. - Liebreiches Betragen. - Pichegru's Berhaftung. - Der erfte Conful giebt ein Mittel an, feinen Aufenthalt in Paris zu erforschen. Moreau's Charakteristik. - Bonaparte's Schritte bei ihm. - Moreau, erfter Reichsmarfchall. - Laurifton in ben Tempel gefdidt. - Stillfdweigen uber ben Bergog von En= ghien. - Neues Urtheil Napoleons über Moreau und Georges. - Achtung gegen Georges. - Dienftverfprechen und Ent= laffung. - Ergahlung fruher erlittener Bebrudungen. - Aubieng bei der Raiferin. - Trubfinn und traurige Uhnungen. - Bona= parte's Meußerung uber mid. - Beweife ber Gute.

Micht alle Richter, aus benen das Tribunal bestand, durch

Unmerkung. Mansieht, daß Bonaparte bei dieser Gelegen: heit noch nicht datirte: im ersten Sahre unserer Regierung.

fuchen desselben Generalprokurators sofort in Ihre Register mit Besmerkung berselben auf dem Concepte des Todesurtheils eingetragen werden sollen."

<sup>&</sup>quot;Gegeben im Palaste von St. Cloub, unter dem Reichsinsies gel, am 5. Meffidor bes Jahres XII.

Napoleon."

welches Moreau verurtheilt wurde, waren Manner wie Thus riot und hemart. Die Geschichte hat, als einen ehrenvolten Contrast mitten unter ben Schanblichkeiten bieser Epoche bie Untwort bes herrn Clavier aufbewahrt, welchen he's mart brangte, um seine Stimme zur Verurtheilung Moreau's zu geben:

"Aber, mein herr, wenn wir ihn verurtheilen, wer wird und bann lossprechen?"

Wenn ich übrigens fage, baß bie Richter überliftet worben find, so ist bies feine leichtsinnige Behauptung; ein Schritt, ber bei mir geschehen ift, giebt mir ben augenscheinlichsten Beweis bafur.

Bonaparte wußte, daß ich mit herrn Desmaifons, einem der Mitglieder tes Tribunals und Schwager Corvisfart's, in genauer Verbindung stand; er wußte außerdem, daß er Moreau für unschuldig hielt und für seine Lossprechung gestimmt-war. Während der Prozesverhandlungen sehe ich 'eines Tages Corvisart sehr früh und mit einer so verlegenen Miene zu mir kommen, daß ich, noch ehe er gesprochen hat, zu ihm sage:

"Bas fehlt Ihnen benn? Bringen Gie mir eine schlimme Nachricht?" —

"Das eben nicht," antwortete mir Corvisart; "aber ich komme auf Besehl bes Kaisers. Er will, Sie sollen zu meinem Schwager gehen; er sagte zu mir: ""Er ist ber Deschant\*) ber Richter, ein angesehener Mann; seine Meinung wird ein großes Gewicht haben, ich weiß, er begünstigt Mosrcau, aber mit Unrecht. Gehen Sie zu Bourrienne und verständigen Sie sich mit ihm, daß er ihn auf bessere Gedansken zu bringen sucht, denn ich wiederhole Ihnen, er hat Unrecht, er irrt sich."" "Das ist," seste Herr Carvisart hinzu, der Austrag, den ich an Sie auszurichten habe."

"Bie," fagte ich ganz erstaunt zu ihm, "wie konnten Sie einen folchen Auftrag übernehmen? Konnten Sie nur einen Ans

<sup>\*)</sup> Le dagen ift ber Weltefte, Angefebenfte in einem Collegium. N. b. H.

genblick glauben, baß ich fahig fenn follte, einen offentlichen Beamten zu einer ungerechten Strenge bestimmen zu wollen? —

"Gewiß nicht," erwiederte Corvifart, "aber ich mußte biefen Schritt thun, um bem Befehle bes Raifers Folge gu leiften; boch wußte ich im Boraus, wie Sie biefen Borfchlag aufnehmen wurden, den ich Ihnen mitzutheilen beauftragt mar. Sch kenne Ihre Meinung und Ihren Charafter ju gut, als bag ich in biefer Sinficht ben geringften Zweifel begen follte, und ich wußte wohl, daß ich mich, ohne lebles zu befürchten, eines Auftrages gegen Sie entledigen konnte, ber ohne Resultat bleiben wurde. Batte ich übrigens bem Raifer nicht Folge leiften wollen, fo wurde ich Ihnen bei bemfelben gefchabet haben, eine Beigerung wurde ihn in ber Meinung, die er von Ihnen hegt, daß Sie fur die Lossprechung Moreau's gestimmt find, bestartt haben. Ich, meines Theile," feste Corvifart bingu, "brauche Ihnen nicht zu fagen, daß ich eben fo wenig als Gie bie Meinung meines Schwagers zu bestimmen gesucht habe, und Sie fennen ihn hinlanglich, daß Gie beurtheilen konnen, wie er bergleichen Eroffnungen aufgenommen haben murbe."

Dies war ber Gegenstand und das Resultat des Besuches, ben Corvisart mir abstattete. Ich habe daher Grund, zu glauben, daß ahnliche Schritte auch bei den andern Mitgliedern des Tribunals gethan worden senn mogen. Wie dem auch sen, ich unterbrach aus Vorsicht den Umgang mit Herrn Desmaissons, mit dem ich in genauer Verbindung stand.

Ich handle jest von einem andern Besuche, nicht den ich erhielt, sondern den ich abzustatten hatte, einem Besuche, der einen sehr wichtigen Plag unter meinen Erinnerungen einnimmt.

Am 14. Juni 1804, vier Tage nach dem Beschlusse des Gerichtshofes, wodurch Georges und seine Mitschuldigen verurtheilt wurden, ließ mir der Raiser sagen, daß ich mich nach St. Cloud begeben sollte. Es war ein Donnerstag. Es hatten sich eben so große Begebenheiten und so tragische Scenen ereignet, daß ich wegen der Berichte, die man ihm hinterzbracht haben konnte, nicht ganz außer Sorgen war und mit Erwartung dem entgegen sah, was er jest von mir wollen durste. Aber ich war auch dieses Mal so glücklich, meinen

Freund Rapp im Dienste zu finden, welcher mir beim Bereingehen fagte:

"Cen ruhig, er ift eben bei guter Laune und will mit

Dir plaubern." -

Cobalb mich Rapp angemelbet hatte, ließ mich ber Raisfer eintreten. Nach seinem gewöhnlichen Ohrenkneipen und ben üblichen Fragen:

"Was fagen, was machen bie Maulaffen? wie befinden sich Ihre Kinder? was machen Sie? u. f. w.," fagte er zu mir:—

"Nicht mahr, Sie haben More au's Urtheile beigewohnt? -

"Ja, Sire, ich habe keine einzige Sigung verfehlt." —

"Nun wir wollen darüber weiter sprechen; Bourrienne, fagen Sie mir frei heraus, Sie haben Moreau für unschuls bia gehalten?" —

"Ja, Sire, wenigstens kann ich Ihnen versichern, baß aus ben Berhanblungen sich nichts ergeben hat, was eine Schuld auf ihn bringen könnte, ich muß Ihnen selbst gestehen, es hat mich oft befrembet, baß man ihn in biese Conspiration hinein gezogen hat, benn ich kann Ihnen versichern, baß keine ernste Thatsache, keine Ausfage gegen ihn gezeugt hat."

"Ich fenne Ihre Meinung über biefe Ungelegenheit; Du= roc hat mir berichtet, was Gie bamals beim Lever in ben Tuilerien zu ihm gefagt haben. Die Erfahrung hat bewiefen, daß Gie Recht hatten; aber habe ich anders handeln fon= nen? Sie wiffen, bag Bouvet be Logier fich in feinem Wefangnis erhangte und nur burch Bufall gerettet wurde. Real eilte schnell in ben Tempel, um ihn zu fragen; in feinen er= ften Geftandniffen fprach er gegen Moreau, indem er fagte, Moreau habe Conferengen mit Pichegrn gehalten; Réal brachte mir fogleich Rechenschaft, und that mir ben Borfchlag, Moreau nach ben umlaufenben und als begrundet erfcheinen= ben Geruchten verhaften zu laffen; welchen Borfchlag Real mir auch ichon fruher gethan hatte. Bei bem erften Unblicke war mir Ulles fo flar, daß ich mich formlich bagegen feste; nachbem aber Logier hierauf noch einmal gesprochen hatte, was follte ich bann thun? Ronnte ich eine offenbare Verschworung gegen meine Regierung ftiften laffen? Wie war es möglich,

Bouvet de Lozier in den Umständen, in welchen er sich befand, nicht Glauben beizumessen? Konnte ich voraus sehen, daß er vor Gericht seiner ersten Aussage widersprechen wurde? Es sindet eine Verkettung von Umständen dabei statt, die über menschliche Klugheit gehen; ich habe meine Einwilligung zu Moreau's Verhaftung geben mussen, als ich von seinen Conserenzen mit Pichegru Beweise hatte. Hat England nicht Mörder abzgeschickt?" —

"Sire," fagte ich zu ihm, "erlauben Sie mir, Ihnen bie Unterredung, die Sie in meiner Gegenwart mit Herrn For hatten, ins Gedächtniß zurück zu rusen, nach deren Beendigung Sie zu mir sagten: Bourrienne, ich habe mit Beregnügen aus dem Munde eines Mannes von Ehre erfahren, daß die Englische Regierung unfähig ist, meinem Leben nachzustellen; es ist mir so anzgenehm, wenn ich meine Feinde schäfen kann.

"Uch, was benken Sie babei! Ich fage ja nicht, baß ein Englischer Minister einen Morder habe fommen laffen und ibm gefagt habe: Rimm, hier ift Gold und ein Dolch, geh und tobte ben erften Conful. Rein, bas glaube ich nicht; aber es bleibt bemungeachtet wahr, daß Alle die, welche eine Berfcmb= rung gegen meine Regierung unternommen haben, mit Eng. land in Berbindung ftanden, und von ihm Befoldungen er= hielten. Sabe ich benn Ugenten zu Condon, um das Saupt ber Regierung von Großbritanien gu fcblagen? Ich fubre auf offene, ehrliche Weise Rrieg mit ihm, und suche nicht die Erinnerungen ber alten Unhanger ber Stuarts zu weden. Sat nicht Bright, ein Capitain ber Englischen Marine, alle Mit= Schuldigen Georges's an die Rufte von Dieppe geführt und fie and Band fegen laffen ? Genn Gie verfichert, mit Musnahme einiger Tabler werbe ich Alles jum Schweigen bringen; die Stimme von gang Fran freich war auf meiner Seite, überall hat sich die Meinung mir zu Gunften erklart; auch habe ich fein Bebenken getragen, alle biefe Complotte gur Deffentlichkeit zu bringen, und ben Berhandlungen Golennitat zu geben. meisten biefer Berren wollten, bag ich eine militairische Com= mission ernennen foute, welche binnen vier und zwanzig Stunben über die Angeklagten entschieden haben wurde; ich habe es nicht gewollt, man wurde gesagt haben, ich fürchtete die Meienung, so wenig dies auch der Fall ift. Man rede so viel, als man will, immer hin, aber man lasse mich nichts horen; es kann denen, die meiner Person nahe stehen, nicht erlaubt senn, meine Handlungen zu tadeln."

Da ich in diesem Augenblicke eine kleine unwillkurliche Bewegung nicht bergen konnte, worin ber Raifer etwas mehr, als Befremben bemerkte, so unterbrach er sich, faste mich am Ohrlappchen und sagte mir lachelnd auf die liebreichste Beise:

"Das sage ich nicht für Sie, mein Lieber, sondern ich habe mich über Lacué zu beklagen\*); glauben Sie, daß er während bes Prozesses zu Gunsten Moreau's klassen ging? er, mein Abjutant, ein Mann, der mir Alles verdankt! Was Sie betrifft, ich habe es Ihnen gesagt, Sie haben bei der Sache recht gessehen."—

"Ich weiß durchaus nicht, was Lacué, mit dem ich seit langer Zeit nicht mehr zusammen komme, etwa gesagt ober gesthan hat; was ich zu Duroc gesagt habe, lehren uns die Sahrs bücher der Geschichte auf jeder Seite."

"Bas mir eben einfallt," erwiederte der Kaiser nach einem kurzen Stillschweigen, "wissen Sie wohl, daß die Entdeckung Pichegru's in Paris mir zuzuschreiben ist? Sie wußten mir Alle zu sagen: Pichegru ist in Paris; Fouché, Réal sangen mir dasselbe Lied, aber sie konnten mir keinen Beweis dasur angeben. Wie ungeschickt sind Sie, sagte ich zu Réal; ehe man die Hand umwendet, sollen Sie wissen, woran Sie sich zu halten haben. Pichegru hat einen Bruder, einen eher maligen Monch, welcher in Paris wohnt, erkundigen Sie sich nach seiner Wohnung und eilen Sie hin; wenn er nicht mehr in seiner Wohnung ift, so kann man baraus schon abnehmen, daß Pichegru hier ist; wenn aber daselbst sein Bruder noch anzutressen ist, so versichern Sie sich seiner Person; es ist ein ganz schlichter Mann, seine erste Bewegung wird Sie der Wahr-

<sup>\*)</sup> Lacue wurde an der Brude von Sungburg getobtet. Ich glaube, feit unferer Unterhaltung war er nicht mehr Adjutant des Kaifers.

heit auf die Spur bringen. Alles geschah, wie ich voraus gesehen hatte; benn sobald er sich ergriffen sah, kam er, ohne Zeit zum Fragen zu lassen, allem dem entgegen, was man von ihm wissen wollte, indem er bat, daß, wenn es möglich wäre, man es ihm nicht zum Verbrechen anrechnen möchte, daß er seinen Bruder bei sich aufgenommen habe. So gab es also weiter keinen Zweisel, und ein Elender, bei dem Pich egru sich aushielt, kam und verrieth für Geld seine geheimgehaltene Wohnung. Welch eine abscheuliche Entwürdigung! einen Freund für Geld auszuliesern!"

Hierauf kam ber Raifer wieder auf Moreau zuruck und sprach sehr viel mit mir von biesem Generale.

"Moreau," fagte er zu mir, "bat gute Gigenfchaften, er befigt eine erprobte Bravour, aber mehr Muth als Energie; er ift weichlich, unthatig; bei ber Urmee lebte er wie ein Pa= scha; er rauchte, lag fast immer und liebte zu fehr eine gute Safel. Er hat gute naturliche Unlagen, ift aber zu trage, ale daß er unterrichtet fenn konnte; er beschäftigt sich nicht mit Lekture, und feitbem er immer am Unterroche feiner Frau hangt, ift er fein Mann mehr; er fieht nur noch burch bie Hugen feis ner Frau und feiner Schwiegermutter, bie ihn in alle Intriguen ber lettern Zeit verwickelt haben werben. Und boch hatte ich ihm Unfange felbst zu biefer Berbindung, bie er getroffen bat, gerathen; fagen Gie mir, Bourrienne, ift bies nicht fonberbar? Man hatte mir gefagt, Mademoifelle Sulot ware eine Rreolin, und ich glaubte, er wurde an ihr eine andere Jofephine finden; ich habe mich entfestich getäufcht. Diefe Strickerinnen haben ihn von mir entfernt, was mir fehr unangenehm ift, wiewohl er tief unter feinem Rufe fteht. Erinnern fie fich noch an bas, was ich Ihnen etwa vor zwei Sahren fagte, bag Moreau einst an bem Thore ber Tuilerien bie Rase einftogen wurde; es ift eingetroffen und zwar burch feine Schuld; benn was mich betrifft, fo haben Gie felbst gefehen, was ich Illes gethan habe, um ihn fur mich zu gewinnen. Gie erinnern fich, auf welche Urt ich ihn zu Malmaifon empfing; am 18. Brumaire vertraute ich ihm bie Bewachung bes Luremburg an und er entsprach meinen Absichten wohl. Seitbem aber hat er

mir nur Undank bewiesen; er hat sich in alle Rlatschereien ein= gelaffen, hat alle meine offentlichen Sandlungen getabelt und bie Ehrenlegion lacherlich gemacht. Saben ihm Intriganten nicht in ben Ropf gefett, baß ich auf ihn eifersuchtig mare?\*) Sie wiffen etwas bavon. Sie wiffen eben fo gut, als ich, baß er feinen Ruf bem Direktorium verbankt, welches aus gurcht wegen meiner Siege in Stalien einen General in der Urmee haben wollte, ber meinem Ruhme bie Bage halten konnte. Sch bin auf dem Throne und er ift im Gefangniffe. Gie fennen alle Berichte, welche über die bestandigen Rlaffereien feiner Familie gegen mich mir zugekommen find; er ift baruber miß= veranuat geworben, wahrend ich so geneigt war, ihn aufe Befte zu behandeln! Wenn er fich an mich angeschloffen hatte, murbe ich ihm ohne Zweifel ben Titel erfter Reichsmarfchall verlieben haben; aber burfte ich es thun? Er wurdigte unaufhorlich meine Keldzuge und meine Regierung berab. Alle biefe Berichte find Ihnen zu Gefichte gekommen, und ich habe Ihnen meinen Uns willen nicht verheimlicht. Bom Migveranugen bis zur Empos rung ift oft nur ein Schritt, besonders wenn ein Mann von weichem Charafter fich burch Berbindungen leiten lagt. Go balb man mir also fagte, baß Moreau in bie Conspiration Be= orges's verwickelt ware, war ich auch geneigt, es zu glauben; indeffen trug ich Bedenken, ihn verhaften zu laffen, und entfchloß mich nur bazu, nachdem ich mein Conseil \*\*) zu Rathe gezogen hatte. Radidem alle Mitalieder beffelben versammelt

<sup>\*)</sup> Bonaparte hatte in biefer hinsicht Recht, baß bas Bewußtfenn seiner Ueberlegenheit über Moreau keine Eifersucht gegen benselben in ihm aufkommen lassen konnte; bennoch war er eifersuchtig wegen ber Meinung, welche Moreau, verbienter ober unverdienter Weise, für sich hatte.

<sup>\*\*)</sup> Doch was fur ein Confeil! Ein Confeil, wo Fouch e faß, bessen Gegenwart ganz besonders imponiren nußte und der bei allen benjenigen imponirte, die mit ihm zusammen berusen waren. Fou che hatte teinen andern Titel, als den eines Senators. Aller Schicklich: teit gemäß hatte er, weuigstens dem Anschein nach, an diesen gros sen Alten der Regierung teinen Theil nehmen sollen. Aber wer konnte besser von einer Berschwörung sprechen, als der, dessen Wert sie zum Theil war.

waren, ließ ich ihnen alle Dokumente vor Augen legen und erfuchte fie, Diefelben reiflich in Betrachtung zu gieben. Ich fagte ihnen, daß es feine geringe Ungelegenheit betrafe und forberte fie auf, mir freimuthig zu erklaren, ob fie fo ftarte Beweise gegen Moreau enthielten, baß er ben Tob verwirft habe. Die Schwachsinnigen! ihre Untwort war bejahend; ich glaube felbft, fie war einstimmig. Nun ließ ich ben Prozeg feinen Gang geben, benn es war nicht mehr moglich guruck zu treten. habe nicht nothig, Ihnen zu fagen, Bourrienne, bag Do = rea u's Ropf nie auf bem Blutgerufte gefallen fenn wurbe, ich wurde ihn gang gewiß begnabigt haben; aber fcon ber bloße Musspruch bes Todesurtheils über ihn murbe ihm feinen Ginfluß entzogen haben, bag er nicht weiter gefahrlich fenn konnte, fein Name wurde aufgehort haben fur bie Murrkopfe ber Republik ober die ronatiftischen Schwachtopfe ein Panier zu fenn. bas Confeit 3meifel uber Moreau's Strafbarfeit erhoben hatte, fo wurde ich ihn haben kommen laffen, wurde ihm gefagt ha= ben, daß ber Berdacht, welcher auf ihm laftete, ichon allein es nicht erlaubte, bas wir ferner beisammen leben konnten, baß er wohl baran thun wurde, brei Jahre lang in Guropa gu reifen und beshalb vorwenden fonnte, bag er bie Schlachtfelber ber letten Rriege besuchen wolle; follte er aber eine außeror= bentliche Mission vorziehen, so wurde ich fie ihm geben und so viel Gelb, als er verlangte; mabrend biefer brei ober vier Sahre wurde die Beit, die große Ordnerin, Alles wieber ausgleichen. Aber biese Thiere erklaren mir, er konne sich einem Todesurtheile nicht entziehen, er fen augenscheinlich bes Sochverraths ichuldig, und nun verurtheilt man mir ihn wie einen Safchen= Bas foll ich mit ihm anfangen? ihn behalten? Das ware noch ein Bereinigungepunkt. Er mag feine Guter verfaufen und Frankreich verlaffen. Bas foll er im Tempel? Ich habe ihrer ohne ihn genug .... Noch mochte es geben, wennbies nur ber einzige große Fehler ware, zu bem fie mich verleitet haben!..." -

"Sire, wie find Sie betrogen worben!" -

"Ja wohl ist bies geschehen, gber ich kann mit meinen zwei Augen nicht Alles sehen."

Bei diefer Stelle unferer Unterredung, in welcher ich, foviel ale moglich, meine eigne Rolle übergangen habe, glaubte ich an Bonaparte's letten Worten eine Unspielung auf ben Tob bee Bergoge von Enghien zu erkennen und bachte, er wurde nun mit mir bavon fprechen, aber er fagte mir nicht ein Wort über biefen Pringen, ober mas fonft birett auf ibn Bejug gehabt hatte, und fam wieber auf Moreau guruck. "Er hat fid fehr geirrt, wenn er glaubte, daß ich über ihn erbittert ware. Sobald er verhaftet war, Schickte ich Caurifton in ben Tempel; ich wahtte ibn, weil er einen fanften, einneh= menben Charafter hat, und gab ihm ben Auftrag, Moreau ju fagen, wenn er nur eingeftanbe, baf er mit Dichegru gus fammen gekommen ware, fo wurde ich ben gangen Progeß in Ruckficht feiner fuspenbiren laffen. Statt biefes großmuthige Unerbieten anzunehmen, wie er hatte thun follen, gab er mir eine ftolze Untwort; er spielte ben Tropigen, fo lange ale Di= chegru noch nicht verhaftet war; bann aber mußte er wohl feinen Ion berabstimmen. Er hat mir über fein vorhergeben= bes Benehmen einen Entschuldigungsbrief gefdrieben, welchen ich ben Aktenftucken habe beilegen laffen. Er hat fich burch eigne Schuld zu Grunde gerichtet; und übrigens bedurfte es zu einer Berfchworung gegen mich Manner anderer Urt, als Moreau ift. Bernehmen Gie, zum Beispiel, es giebt unter ben Ber= fcwornen einen Mann, ben ich bebauere, namtich Georges. Das ift ein Mann von rechter Urt; unter meinen Sanben batte ein fotcher Mann große Dinge gethan. Ich weiß bie Teftigkeit feines Charaftere gang ju fchagen und wurde ihr eine gute Rich= tung gegeben haben. Ich habe ihm burch Real fagen laffen, wenn er fich an mich anschließen wollte, wurde er nicht nur feine Begnadigung erlangen, sondern ich wurde ihm auch ein Regiment geben .- Bas weiß iche, ich hatte ihn vielleicht felbft zu meinem Ubjutanten genommen. Man wurde gefchrieen haben; aber bas mare mir furwahr febr gleichgultig gewefen. Be or= ges hat Mues ausgeschlagen; er ift unbiegfam, wie ein Stab von Gifen. Was kann ich bafur? Er wird fein Schickfal lei= ben, benn er ift in meiner Partei ein ju gefahrlicher Mann, meine Stellung mocht bies nothwendig. Wenn ich nicht Beis

spiele statuire, so wird mir England mit allen Taugenichtsen ber Emigration Frankreich überschütten; aber nur Geduld! Ich habe lange Urme und werbe sie zu erreichen wissen, wenn sie von ber Stelle gehen."

"Moreau hat in Georges nur einen brutalen Mann erkannt, ich febe jeboch etwas Unberes an ih i. Gie muffen sich an die Unterredung erinnern, die ich mit ihm in den Tui= lerien hatte : Gie waren mit Rapp im Geitenzimmer. Es ge= lang mir nicht, ihn zu bewegen. Ginige feiner Rameraben lief= fen fid burch ben Ramen Baterland und Ruhm erregen, aber er blieb falt babei. Bergebens berührte ich alle Fibern und burchlief alle Sehnen; es biente zu nichts, ich fand ihn fort= wahrend unempfindlich bei allem bem, was ich ihm fagte. Sch fah nun, baf Georges nur nach Gewalt begierig war, er blieb immer babei, die Bendeer fommandiren zu wollen. Rach= bem ich alle Mittel, ibn auf meine Seite zu bringen, erschopft hatte, nahm ich bie Sprache ber erften obrigfeitlichen Perfon an. Ich entließ ihn und empfahl ihm vorzuglich, in feiner Beimath in Ruhe und Gehorfam zu leben, Die Beschaffenheit bes Schrittes, ben ich gegen ihn gethan habe, nicht zu vertennen und bas nicht ber Schwache jugufchreiben, was nur ein Resultat meiner Maßigung und Starte fen; fagen Sie (George 6) fich felbft, feste ich hingu, und wiederhoten Gie es allen ben Ihrigen, bag, fo lange ich bie Bugel ber Autoritat fuhren werbe, weber Gluck noch Beil fur Jeben, ber es wagt, fich in eine Berschwörung einzulaffen, zu erwarten fen. Ich entließ ihn nun, und bie Folge hat bewiesen, ob ich Recht hatte, ihm die Ruhe angu= empfehlen. Real fagte mir, daß Moreau, er und Pi= chegru fich nicht mit einander hatten verftanbigen konnen, weil Georges nicht anbere, ale fur bie Bourbonen agiren wollte. Immerhin, er hatte einen Plan, aber Moreau nicht; er wollte meine Bewalt fturgen, ohne gu miffen, was er an ihre Stelle fegen follte. Das war hochft unverftandig."

"Apropo, Bourrienne, find Sie mit Corvifart zufammen gekommen?" —

<sup>&</sup>quot;Ja, Sire." —

"Er hat den Auftrag bei mir ausgerichtet, den Sie ihm ertheilt hatten." —

"und Desmaisons! ich wette, Sie haben nicht mit ihm gesprochen, wie ich es wollte." —

"Sire, die Achtung, die ich gegen herrn Desmaisons bege, wurde mir diesen Schritt als für ihn beleidigend dargesstellt haben; damit man nun das, was ich ihm etwa gesagt hatte, nicht übel beuten konnte, so habe ich seinen Umgang seit ber Instruktion des Prozesses vermieden."

"Nun, es ist gut; mag es senn. Benehmen Sie sich mit Rlugheit und senn Sie verschwiegen, ich werbe für Sie Sorge tragen."

Run grußte er mich außerst freundlich burch ein Zeichen mit der Sand und entfernte sich in sein Cabinet.

Der Raifer hatte mich langer als eine Stunde bei fich behalten. Beim Berausgeben aus biefer Mubieng fam ich burch ben Salon, wo die zum Dienste des Kaifers bestimmten Perfonen fich befanden, und fab an ihrer großen Ungahl, baß bie Schone Wiffenschaft ber Ctifette ichon große Fortschritte gemacht hatte, wiewohl der Raifer bei feinem bewundernswerthen Sof= staate noch feine Rammerherren eingeführt hatte. Ich war, ich verberge es nicht, über ben erhaltenen Empfang, außerft vergnugt, übrigens fing ich an, meiner Unthatigkeit überbruffig gu werben, und winfchte eine Stelle, die mir wegen ber erlitte= nen Berlufte und ber ungerechten Burudnahme beffen, was mir Bonaparte gegeben hatte, nothig war. Ich fpreche zuweilen mein unparteiifches Urtheil über Bonaparte aus, boch febe ich lieber, wenn fich meine Urtheile auf Sandlungen beffelben beziehen, mit denen ich nicht in Berührung kam. Ich merbe mid alfo begnugen, felbst ebe ich von meinem Besuche bei ber Raiserin spreche, ben ich ihr, als ich von Rapoleon fam. abstattete, bier fein fruberes Benehmen gegen mich und Frau von Bourrienne barguftellen; dadurch wird fich auch bie Urt von Furcht, Die mich einen Angenblick lang ergriffen hatte, als nich ber Raifer nach ben Tuilerien rufen ließ, fo wie auch meine Freude über die gute Aufnahme, die ich bei bemfelben fand, recht= fertigen lassen. Ich fand in ber That bas, was mir Rapp über seine gute Laune gesagt hatte, bestätigt und fühlte mich burch sein Vertrauen geschmeichelt, bas er mir burch Mittheis lung ber wichtigen Geheimnisse, welche seine Politik und seine Regierung betrafen, zu erkennen gab. Uls mich Rapp herausstommen sah, sagte er zu mir:

"Er scheint Dir fehr viel vorgerebet zu haben." -"Run ja; nicht übel."

Und die Lange meiner Audienz erwarb mir einen höfischen Gruß von Seiten Aller berer, die fich im Borfaale befanden.

Folgendes hatte sich zwei Sahre vorher zugetragen. Den nachsten Monat barauf, als ich vom erften Conful meine nicht bewilligte Dimission verlangt hatte, schlug man mir ein Saus gu St. Cloud vor, welches Madame Deville angehorte; es war baffelbe, worin ben Berzogen von Ungouleme und von Berry bie Blattern eingeimpft worben waren. Ich be= fah mir biefes Saus, in ber Meinung, daß meine Familie ba= rin vereint leben wurde. Ubgefehen von feiner reizenden Lage erfchien es mir ju groß und meinen Glucksumftanden und meis nem Gefchmacke nicht augemeffen. Die außern Mauern ausge= nommen, mar es in einem febr fchlechten Buftanbe. Das gange Innere bedurfte koftspieliger Reparaturen. 218 Mabame Bo = naparte erfuhr, baß Frau von Bourrienne alles Mogliche that, um mich an bem Unkaufe beffelben zu hindern, wunschte fie es zu feben und nahm mit uns einen Spazierweg babin. Gie war außerst bezaubert bavon, und warf es meiner Frau als eine Thorheit vor, baß fie es nicht haben wollte. Auf ben Einwurf hinfichtlich ber babei zu machenben Ausgaben antwor= tete Sofephine: "Id, bas werben wir befeitigen." Bei un= ferer Ruckfehr nach Malmaison ruhmte fie Bonaparte biefe' Acquisition fo, baß er zu mir sagte: "Run, warum faufen Gie es nicht, Bourrienne, ba ber Preis beffelben maf= fig ift (es koftete 60 Taufend Franken); benn find wir einmal in St. Cloud, fo wird viel Gefellichaft aus Paris fommen, und Sie werben eine zweite Safel halten konnen."

Das Saus wurde also gekauft. Man forberte Unfangs

zwanzig Taufend Franken, um es in bewohnbaren Zustand zu sehen. Man niufte bieses große haus ausmöbliren. Man bestellte Mobeln.

Aber sobald ber Hammer angelegt wurde, fiel Alles zusam= men und man mußte unermeßliche Reparaturen vornehmen.

Bu jener Zeit ließ Bonaparte die Arbeiten am Schlosse von St. Ctoud beschleunigen, weil er es bald zu beziehen wünschte. Da ich ihn nicht einen Augenblick verlassen durfte, so fand ich es zu beschwerlich täglich zwei oder dreimal von Ruël nach St. Cloud zu gehen; ich zog also mit meiner Familie in dieses mit Arbeitern angefüllte Haus ein.

Kaum war ich acht Tage baselbst, so erklarte mir Bonas parte, wie man gesehen hat, daß er meiner Dienste nicht mehr bes durse. Meine Frau machte ihm ihren Abschiedsbesuch. Bonas parte außerte sich mit Freundlichkeit über meine guten Eigenschaften gegen sie, über mein Verdienst und meine Fertigkeit im Arbeiten; er sagte ihr mit ausdrücklichen Worten, er wäre der Unglücklichste von und Dreien, und würde mich nie ersehen können. Dann sehte er hinzu: "Ich werde nächstens eine Reise von einem Monat machen; Bourrienne soll sich ruhig verhalten und vielen Umzgang meiden, nach meiner Rücksehr werde ich ihn seinem Berzbienste gemäß anstellen, ich bin es ihm schuldig, ich werde es thun und sollte ich ausdrücklich einen neuen Posten für ihn ausssindig machen müssen."

Frau von Bourrienne bat ihn nun um Genehmigung, ihr Uppartement in ben Tuilerien behalten zu dürfen, um ihre nahe Niederkunft abzuwarten. Er antwortete ihr:

"Behalten Sie es, so lange Sie wollen; ich werde nicht sobald wieder nach Paris zurück kommen."

Dieses Haus zu St. Cloud erregte besonders den Neid. Man erfand tausend Fabeln über den vorgeblichen Luxus dieser Wohnung, ob nian wohl kaum Zeit gehabt hatte, die erste Etage auszumöbliren. Man stattete in dieser Rücksicht an Bonaparte sehr angelegentliche Berichte ab, wovon immer einer lächerlicher als der andere war. Eine Frau wagte es sogar vor ihm zu behaupten, das Boudoir ware mit guten Steinen verziert und

bie Draperien mit feinen Perlen gestickt; bieses Bouboir koste fünf mal hundert tausend Franken. Bei dieser legten Ungereimts heit entgegnete Bonaparte, wie Duroc mir versichert hat: "Uch, Madame, Sie werden mir soviel bavon sagen, baß ich am Ende nichts mehr glaube."

Bonaparte begab sich auf seine Reise. Ich zog mich mit meiner Familie zu Frau von Coubertin zurück, die und mit ihrer gewohnten Gute und Gesälligkeit aufnahm; sie war mit mir Geschwisterkind. Wir blieben, so lange der erste Consul adwesend war, fortwährend dei ihr auf dem Lande, und kamen an demselben Tage, wo man den ersten Consul für den Abend erwartete, nach St. Ctoud zurück. Es war noch keine Viertelstunde seit seiner Aukunst verslossen, als er mir sagen ließ, daß ich binnen vier und zwanzig Stunden das Appartement in den Tuilerien räumen sollte, welches er meiner Frau zu lassen versprochen hatte, damit sie darin ihre Niederkunst abwarten könnte. Jugleich verlangte er die Mobilien in Nuël zurück, womit er mir vor zwei Sahren ein Geschenk gemacht hatte, als ich mir ein kleines Haus ankauste, um in seiner Råhe zu wohnen.

Ich machte ihm Gegenvorstellungen mit der Bemerkung, daß ich Alles durchaus hatte renoviren und dahin Seide bringen lassen, wo vorher nur abgenutte Leinwand gewesen sen. Er brachte nichts in Rechnung und ließ mich dieses Haus demoblizren, in dem er sogar auch die Lichtpußen nahm. Doch muß ich sagen, sein Tisch war bei seiner Ankunft mit Berichten besteckt, die mich zu Paris reden und agiren ließen, während ich den Fuß nicht dahin geseht und mit Niemandem in Verbinzdung gestanden hatte.

Nach meiner Abreise nach Hamburg nahm Bonaparte ohne Weiteres von meinen Pferbeställen und Remisen zu St. Cloud Besith; er ließ vierzig Pferde hindringen, so das alle Gange und Zugange von benselben bescht waren, so wie auch eben soviel Wagen und eine Menge dazu gehöriger Leute. Er nahm auch ein artiges Haus, am Eingange des Parkes, welches er seinen Autschern und Stallknechten zur Wohnung anwies; man richtete Alles zu-Erunde. Dies alles geschah nach Kriegs=

gebrauch, ohne mir etwas bavon sagen zu lassen, und ohne Entschädigung bafur zu erhalten. Er betrachtete bas Haus als ihm angehörig; er hatte mir wohl befohlen, es zu kaufen, aber er hatte es nicht bezahlt. Diese Occupation bauerte langer als vier Jahre.

Die Erinnerung an bie willfurlichen Bebruckungen, welche Bonaparte fich gegen mich erlaubte, hat mich weiter geführt, als ich wollte. Ich fehre baher ohne weitern lebergang gu bem Beitpuntte gurud, wo ich in bem, feit Rurgem fo genann= ten, faiferlichen Palafte von St. Cloub aus ber befchriebes nen Aubieng mich entfernte und zur Raiferin begab, bie, als fie meine Umvefenheit in bem Palafte erfuhr, mir fagen ließ, daß ich nicht weggeben follte, ohne vorher bei ihr einzutreten. Und in ber That, nichts konnte mir auch angenehmer fenn, als. eine folde Erinnerung, benn Jofephine nahm ihren Befuch immer mit Gefälligkeit auf. Ich erinnere mich nicht mehr genau, welche Dame von ihrer gewohnlichen Gefellschaft bei ihr in ihrem Cabinet fich befand, als man mich anmelbete; allein biefe Person entfernte fich, fo baf ich mich mit Jofephinen allein befand. Ihr neuer hoher Titel hatte bie guvorfommenbe Unmuth ihres Charaftere nicht im Geringften veranbert. Rach Mustaufch einiger Borte über ihre veranberte Stellung, gab ich ihr Rechenschaft über bie Unterredung, die ich eben mit bem Raifer gehabt hatte. Ich berichtete ihr Mles treu, was er mir über Moreau gefagt hatte, mit ber Bemerfung, baf ich einen Augenblick in Erwartung gestanden habe, er murbe über ben Bergog von Enghien mit mir fpreden, bag er aber ploglich ber Unterhaltung eine andere Wendung gegeben und mir nicht ein Wort von ihm gefagt habe. hierauf entgegnete mir Das bame Bonaparte:

"Er hat Ihnen über Moreau die Wahrheit gesagt. Man hat Bonaparte hintergangen; weil man ihm den hof zu maschen glaubte, wenn man Moreau's Straffälligkeit vor ihm bekräftigte. Ich wundere mich nicht im Geringsten, daß er über den Herzog von Enghien Stillschweigen beobachtet hat; er spricht so wenig als möglich von ihm, und dann immer auf eine unbestimmte Urt und mit stetem Widerwillen. Wenn Sie

wieder zu Bonaparte kommen, fo huten Sie fich, ihn auf bieses Capitel zuruck zu bringen, und wenn er zufällig selbst bavon anfangen follte, fo vermeiben Gie ja Mues, mas einem Borwurfe ahnlich fenn konnte, benn er bulbet keinen; Gie wurs ben fich feine Gunft verscherzen, und das Uebel ift leiber un= heilbar. 2016 Gie mich zu Malmaifon befuchten, habe ich Ihnen erzählt, mas ich Alles, wiewohl vergebens, versuchte, um ihn von feinem verderblichen Borhaben abzubringen, und wie er mich behandelte. Seitbem war in feinem Innern nur auf furze Augenblicke eine gute Stimmung zu bemerken; blos por feinen Soflingen affettirt er eine ruhige und heitere Miene, aber ich febe, daß er eben fo febr leibet, als er sich bemubt, fein Leiben zu verbergen. — Apropo, ich vergaß, Ihnen zu sagen, baß er von bem Besuche, den Sie am andern Tage nach jener Ratastrophe bei mir machten, Kenntniß erlangt hat; ich fürche tete, daß Ihre Feinde, bie größtentheils auch die meinigen find, ihm biefen Befuch unter einem ungunftigen Lichte bargeftellt ha= ben mochten; aber gludlicher Beife war es nicht ber Fall. Er fagte blos zu mir: "Du haft mit Bourrienne gesprochen? Wie befindet er fich? Schmollt er noch gegen mich? Ich muß boch etwas fur ihn thun; ich werbe Belegenheit bagu fuchen."" "Bor brei Tagen fprach er wieder auf biefelbe Urt und wieders holte fast biefelbe Sache, und ba er Sie heute hat zu fich foms men laffen, fo zweifle ich nicht, bag er nicht etwas im Ginne haben follte." -

"Durfte ich fragen, mas?" -

"Ich weiß es noch nicht, aber ich empfehle Ihnen, Ihre Vorsicht gegen die Personen, mit denen Sie Umgang haben, zu verdoppeln; er ist außerst argwöhnisch und erhalt von Allem, was man thut ober sagt, die genaueste Kunde! Ich habe viel gelitten, seitdem ich Sie nicht gesehen habe; die grausame Art, mit welcher er meine dringenden Bitten von sich wies, bleibt mir immer im Andenken. Ich war einige Tage in Traurigkeit, worüber er ausgebracht wurde, weil er den Grund derselben zu gut kannte. Der Titel Kaiserin blendet mich nicht; alles das läst mich für ihn, für mich und meine Kinder Unglück ahnen. Die Elenden werden bei sich selbst darüber zustrieden seyn; sehen

Sie, wohin sie ihn verleitet haben! Dieser Tod vergiftet mein Leben. Bourrienne, ich habe nicht nothig, Ihnen zu ber merken, bag ich dies nur fur Sie allein sage." —

"Ich glaube nicht, baß Sie meine Berschwiegenheit in

Zweifel ziehen tonnen." -

"Gewiß nicht, Bourrienne, ich zweiste nicht baran; sie kommt meinem Zutrauen zu Ihnen gleich; Sie burfen versichert seyn, baß ich bas, was Sie bei verschiedenen Gelegenheiten sur mich gethan, und die Ergebenheit, die Sie mir nach Ihrer Ruckkehr aus Aegypten bewiesen haben, nie vergessen werbe. Ubieu, mein Freund! Besuchen Sie mich wieder."

Das waren bie beiben Aubienzen, ble ich an einem Tage hatte, nämlich am 14. Juni 1804, zuerst bei bem Kaiser und bann bei ber Kaiserin. Wieber nach Hause gekommen, war ich brei Stunden lang bamit beschäftigt, mir schriftliche Notizen über das, was Napoleon und Josephine mir gesagt hatten, aufzusehen, und das Resultat bieser Rotizen hat man so eben gelesen.

## Gilftes Capitel.

Conftitution und organisches Senatsconfult. - Bortheilhafte Stels lung bes Kaifers. - Napoleons Liebe zu Frankreich. - Merkwurdige Mittheilung Fouche's. - Merkwurdige Meußerung Bonaparte's gegen Fouche über Ludwigs XVIII. Protestation. - Be= heimes Dokument auf Befehl in ben Moniteur eingeruckt. - Bo: naparte's Brief an Regnier. - Fouche wieder Polizeiminifter. -Falfche Richtung, welche Regnier ber Confpiration Georges's gab. - Fouche erhalt unverdiente Lobfpruche. - Sichere Beichen der Rudtehr ber Bourbonen. - Gegenfas zwifden Napoleons Meußerungen und feinem Benehmen. - Die eiferne Rrone. -Feier des 14. Juli. - Die Feiertage und ber Beitverluft. - Große Geremonie in ber Invalidenfirde. - Unwillfurlide Betrachtun= gen, Erinnerungen an ben 18. Brumaire und Bergleichung. -Reuer Gib ber Chrenlegion burch ben Raifer ausgefprochen. -Mugemeiner Enthufiasmus. - Abreife nad Boulogne. - Mein Befuch bei Sofephine. - Toilette und kaiferlicher Flittereram. -Mein Besuch am folgenden Tage zu Malmaison. - Josephine und Frau von Remusat. - Meußerung Josephinens und vom Raifer gewährte Begnadigungen.

Man hat früher gesehen, daß es nach den Bestimmungen der consularischen Constitution dem ersten Consul nicht zustand, den Oberbefehl über eine Armee außerhalb des Gebiets der Republik zu führen; man hat ferner gesehen, durch welche Subtilität Bonasparte dieses Gesetz zu umgehen wußte, indem er der Armee von Marengo den Namen Reservearmee ließ. Diese Bedinzung hatte Bonaparte als Kaiser nicht mehr zu beobachten, denn das bei der Einführung der neuen Regierungsform gegesbene Senatsconsult hatte darauf wohl Bedacht genommen.

Sobalb Napoleon sich ben Titel hatte geben lassen, der seinem Stolze am meisten schmeichelte, mußte seine unermübete Phantasie, vermöge der Kriegsluft, die ihn beherrschte, sich mit umfassenden Eroberungsplänen beschäftigen, die er ins Werk zu sehen bachte, sobald England auf dem Festlande einen Verzbündeten gefunden haben würde. Nach der Kenntniß, die ich von seinem Charakter erlangt habe, indem ich ihn oft Forderungen machen sah, in der Hoffnung, sie nicht zu erlangen, glaube ich keine falsche Behauptung auszustellen, wenn ich sage, daß er den Zeitpunkt, wo man ihm den Vorwand zu einem

Continentalkriege in die Hande geben wurde, herbeiwunschte und vielleicht durch einige geheime Mandver beschleunigte. Ein Soupperain in der Stellung, in welcher er sich befand, hat einen höchst wichtigen Bortheil voraus, namlich den, daß, da ihn die Besorgniß nicht zurückhalt, der Eigenliebe oder dem Interesse esse einer andern Regierung zu nahe zu treten, er Sedermann zur Unterwerfung bringen und sich dem Streben, seine Ueberslegenheit zu zeigen, um so mehr überlassen kann, je mehr er wünscht, daß man ihn deshalb in Unspruch nehmen möchte. Bei diesem Stande der Dinge nahm Bonaparte den vorgespiegelzten Plan einer Landung in England, welchen er, wie ich vielleicht zu früh mittheile, nie im Ernste gesaßt hat, zum Borzwande, um imponirende Streitkräfte ohne Verdacht auf einen Punkt zu vereinen und eine Armee zur Schwärmerei zu erhez ben, die ihm an sich schon so ergeben war.

"So gelang es ihm, die Nebenbuhlerin, welche nicht zusschlagen wollte, weil sie es nicht konnte, in lebhafte Unruhe zu verseßen, und zugleich die erste Macht, die es wagen würde, der Entwickelung seines Ehrgeizes das geringste Hinderniß entsgegen zu stellen, in einer verderblichen Sicherheit zu erhalten. Auf diese Weise täuschte Bonaparte die Welt, ohne Jemanz den dabei, selbst nicht seine Minister, in das Geheimniß zu zieshen; und diese Combination, deren er allein fähig war, ist in meinen Augen das Wunder der Politik der neuern Zeiten.

Es ist gewiß, Napoleon liebte Frankreich, aber er liebte es als Mittel, es war in seinen Augen ein Postament, auf dem er seine eigne Größe aufrichten wollte; und um diesen Iveck zu erreichen, bedurfte er des Krieges, nachdem sein Ehrzeiz befriedigt war. Der Kaisertitel, der ihn auf dem Ihrone als den Stifter einer neuen Dynastie besestigte, gab ihm eine Sicherheit, welche er bisher nicht zu haben affektirt hatte, wosdurch seine natürliche Kühnheit sich vermehrte. Ich habe durch Fouch einen sehr merkwürdigen Umstand ersahren, wodurch das eben Gesagte eine Stüße erlangt.

Ludwig XVIII., welcher damals in Warschau mar, erhielt Nachricht von Bon apart e's Erhebung zur Kaiserwurde. Da er auf seine Rechte hielt und ihnen größere Treue widmete,

als ihm die Europaischen Souveraine in seinem Unglucke bewir= fen hatten, fo 'richtete er eine Protestation gegen bie Ufurpation feines Thrones an biefelben. Fouche fagte mir, er habe querft Renntniß von diefer Deklaration erlangt, und fogleich bem Raifer Nachricht bavon gegeben, mit ber Meußerung, bag man ohne Zweifel viele Abschriften bavon nehmen und in der Bor= stadt St. Germain bei allen Feinden ber Regierung verbreiten wurde, was einen fehr übeln Gindruck hervorbringen burfte; er habe es fur feine Pflicht gehalten, ihn fogleich bavon zu benach= richtigen, damit er Regnier und Real Befehl geben fonnte, uber diejenigen ein machfames Auge zu haben, welche diefe De= flaration etwa weiter verbreiten wollten. "Gie fonnen," fagte Foud'e, "mein Erftaunen beurtheilen, ba Gie wiffen, wie febr der bloge Rame der Bourbonen ihn beunruhigte und mißtranisch machte. Er nahm bie Copie, las fie und fagte mir bei ber Buruckaabe:

"Ah ha! ber Graf von Lille macht Einsprüche! Nun, immerhin! Mein Recht beruht auf den Willen Frankreichs, und so lange ich einen Degen habe, werbe ich es zu behaupten wissen. Die Bourbonen sollen indessen wissen, daß ich sie nicht fürchte; sie mögen mich also in Auhe lassen. Sie sagen, die Maulassen der Borstadt St. Germain werden von der Prostestation des Grafen von Lille Copien nehmen und damit haussiren gehen? Ach, guter Gott, sie mögen sie ganz nach Lust und Belieben lesen. Fouché, schicken Sie das an den Moniteur, ich will, es soll Morgen darinnen stehen."

Dies trug sich am 30. Juni zu, und am folgenden Tage fand man wirklich die Protestation Ludwigs XVIII. datirt vom 6. Juni im Moniteur, wie sie hier folgt:

"Durch Unnahme des Kaisertitels und das Bestreben, ihn in seiner Familie erblich zu machen, hat Bonaparte seiner Usurpation das Siegel aufgedrückt. Dieser neue Ukt einer Resvolution, wo Alles in seinem Ursprunge nichtig war, kann meine Rechte nicht entkräften. Zedoch wegen meines Benehmens allen Souverainen verantwortlich, beren Rechte nicht weniger gekränkt sind als die meinigen, und deren Throne durch die gefährlichen Grundsähe, welche der Senat von Paris aufzustellen gewagt

hat, gefährbet, für ganz Frankreich, für meine Familie und meine eigne Ehre verantwortlich, würde ich die gemeinschafte liche Sache zu verrathen glauben, wenn ich bei dieser Belegensheit Stillschweigen beobachten wollte. Ich erkläre also, nachbem ich nach Ersorberniß meine Protestationen gegen alle ungezsehliche Akte, welche nach Eröffnung der Beneralstaaten in Frankereich biese schreckliche Krisis herbeigeführt haben, iu welcher Frankreich und Europa sich jeht besinden, vor allen Souverainen, daß ich, weit entsernt, den Kaisertitel anzuerkennen, den Bonaparte sich durch eine Behörde (den Senat) hat übertragen lassen, welche selbst keine gesehliche Existenz hat, gezgen diesen Titel und alle solgenden Akte protestire, zu denen er Beranlassung gegeben haben kann."

Fouché lag fehr wenig baran, ob bie getefene Deklaration in Paris cirkulirte ober nicht, er wollte blos bem Raiser auch bei bieser Gelegenheit zeigen, baß er von bem, was vorginge, besser als Regnier unterrichtet sen; baburch erhielt. Rapoleon einen neuen Beweis von ber Unersahrenheit und Ungeschicklichkeit bes Oberrichters in Polizeisachen, und Fouchéerhielt balb ben gehofften Preis für seine Bemühungen. Denn zehn Tage nach bieser öffentlichen Bekanntmachung schrieb ber Raiser in solgenden Ausbrücken an Regnier, um ihm die Wiesbercherstellung bes Ministeriums der Generalpolizei anzukündigen.

"Herr Regnier, Oberrichter, wahrend bes allgemeinen Friedens habe ich das Polizeiministerium mit dem Justizministerium vereinigt. Die Umstände des Krieges und die lehten Ereignisse haben mich zur Ueberzeugung gebracht, daß es, wie Sie mir oft erwiesen haben, nothwendig ist, dieses Ministerium wiesder einzurichten, und mich bestimmt, dem Verlangen nachzugeben, nach welchem Sie Ihre Thätigkeit ganz den so wichtigen Funktionen eines Oberrichters und Justizministers zu widmen wünschen. Ich kann Ihrem Munsche nicht beistimmen, ohne Ihnen meine volle Zusriedenheit über Ihre Dienste als Minister der Generalpolizei zu bezeugen. Da Sie nun dem Ihnen ganz angemessenen Ministerium wiedergegeben sind, so können Sie zwar dabei nicht größern Eiser beweisen, als Sie bis diesen Tag bezeigt haben, aber Sie werden diesem so wesentlichen Theise

der Regierung mehr Zeit widmen konnen. Eine gute Justigverwaltung und gute Einrichtung der Tribunale hat in einem Staate bei weitem den meisten Einsluß auf den Werth und die Erhaltung des Eigenthums und auf die theuersten Interessen aller Burger."

"Da bieser Brief keine andere Angelegenheit zum Zweck hat, herr Regnier, Oberrichter, Justizminister, so bitte ich Gott, daß er Sie in seiner heiligen Obhut halte."

"Gegeben zu St. Cloud, ben 21. Messidor im Jahr XII.

"Napoleon."

Dieser Brief erinnert burch die Art und Weise, wie der Raiser Regnier die Pille vergoldet, gewissermaßen an den, welchen der erste Consul an Berthier richtete, als er ihm das Kriegsministerium abnahm, um ihm den illusorischen Obers befehl über die Reservearmee zu geden. Die Formel: ich bitte Gott, daß er Sie in seiner heiligen Obhut halte, war wieder ein neuer Fortschritt Bonaparte's in der Wissenschaft der alten Gebräuche; er hatte sich ihrer noch nicht bedient, selbst nicht in seinem Briese an Cambacérès, am Tage nach seiner Erhebung zur Kaiserwürde, und man wird außerdem sinden, daß diese Formel neben dem Monat Messidor und dem Sahre Iwölf sich ganz sonderdar ausnimmt.

Die schmeichelhaften Dinge, welche Napoleon Regnier in seinem Briefe sagt, sind übrigens seinem Grundsaße angemessen, nach welchem er ben hohen Beamten seiner Regierung, in seinen öffentlichen Beziehungen zu ihnen, viel Ehre zu erweisen pflegte, um ihren Untergebenen größere Uchtung gegen sie einzussläßen; aber Gott weiß, wie sehr er sich dafür im Privatumzange mit ihnen dasur entschäbigte, wenn er sie Pinsel, Thoren und Dummköpfe schalt.

Die falsche Richtung, welche durch Regnier's Schulb die Sache Georges's genommen hatte, war der erste Grund, welcher Bonaparte bestimmte, das Polizeiministerium wieder einzurichten und es dem wieder zu geben, der durch eine monsstrudse Anhaufung von Machinationen und Falschheiten sich unsentbehrlich gemacht zu haben schien. Ich bin auch sest überzeugt, daß der Kaiser dabei große Rucksicht auf den Fall eines kunsti-

gen Rrieges nahm, ber ihn nothigen konnte, außerhalb Frankereich zu gehen, indem er glaubte, daß Fouché mehr als jeder Undere im Stande sen, die öffentliche Ruhe zu erhalten; und ich war überzeugt, daß Niemand ein wachsameres Auge auf die Complotte haben würde, die man in seiner Udwesenheit zu Gunsten der Bourdonen anstiften konnte. Es ist wahr, Fouché's Geschicklichkeit als Polizeiches war, so zu sagen, zum Sprüchwort geworden; indessen habe ich Beweise dasür, daß alle Lobeserhebungen, die man an ihr verschwendete, lächerlich und übertrieben sind, und welche aus Interesse verbreitet und durch die Thorheit nachgesprochen wurden. Nach meiner Meinung, die nicht auf bloße Muthmaßungen gegründet ist, hat Fouché immer die Parteien verrathen, an welche er sich dem Unscheine nach angeschlossen hatte, sobald es sein Interesse, der einzige Führer seines Lebens, ihm für rathsam erklärte.

Bur Zeit, als Bonaparte ber Republik, die seit dem 19. Brumaire nur noch ein bloßer Schatten war, den letten Stoß gab, konnte man leicht voraus sehen; daß die Bourbon en einst wieder den Thron ihrer Vorsahren besteigen wurden, und dieser Erwartung ist es vielleicht zum Theil zuzuschreiben, daß sich bei der Erhebung zur Kaiserwurde eine schwächere Oppositionspartei zeigte, als bei der Ernennung zum Consul auf Lezbenszeit.

Das Bichtigste für die Bourbonen war für jett, daß nur zunächst ihr Thron wieder hergestellt würde, was sich nicht so leicht ausführen ließ. Bonaparte übernahm dies Werk, und wie vermittelst eines Zauberstades richtete er in einem Augensblicke ganz die ehemalige Regierungssorm wieder auf, welche unter den Schlägen der Revolution völlig zerschmettert zu seyn schien. Man sah die Unterscheidungen des Ranges, die Orden, die Titel, den Abel, die Ehrenzeichen, allen Lärm der Eitelkeit, kurz alle possicitichen Ausstafsschungen wieder erscheinen, welche die Menge als ein unerlästliches Attribut der Königswürde der trachtet. Sobald es nicht mehr auf die Form der Regierung ankam, sondern auf die Personen; und nachdem die ehemaligen Benennungen wieder eingeführt waren, und die Manner der Respossichen sollten seinst bie Hander der Responsichen gebracht hatten, so war

tein Zweisel, daß nicht die Mehrheit der Nation, wenn sich die Gelegenheit darbieten würde (und daran konnte es nicht fehlen), dem alten königlichen Hause, dem sie ihre Civilisation, ihre Macht und Größe verdankte, und wodurch sie zu einer so hophen Stuse des Nuhmes und des Wohlstandes gelangt war, den Borzug geben sollte. Die Nation, durch ihren Nechten-und Besdürsnissen angemessene Gesehe regiert, welche im Staate wahre politische Freiheit begründen, mußte die Ubkömmlinge des grossen Heinrich den Nachkommen jeder andern Familie und einem glücklichen Soldaten vorziehen, welcher das schöne Werk der Nesstauration im Brumaire durch den Mord eines jungen Prinzen von königlicher Familie besubelt, und, um auf den Ihron zu gelangen, sich mit Königsmördern und dem Entsehen, das sie verbreiteten, verbunden hatte.

Auf welcher Grundveste übrigens stand aber das Reich? Ohne Zweisel auf der eines unermeßlichen Ruhmes, aber nicht auf Institutionen; wenn das Blendwerk des Nuhmes verschwunden war, was blieb dann zu seiner Begründung noch übrig?

Man weiß, daß der erfte Conful im Monat August 1802, wahrend man im Staatsrathe bie Frage über bas Confulat auf Lebenszeit in Untersuchung jog, und bamit ben Borschlag über die Erbfolge in Berbindung brachte, gefagt hatte: "Die erbliche Gewalt ift ungereimt, mit ber Couverainetat bes Bolfes unvertraglich, und in Frankreich unmöglich." Er hatte biefen Grundfas von felbft aufgestellt, ohne daß er nothig hatte, eine Erklarung von sich zu geben, und nun richtet er, ehe noch zwei Sahre verfloffen find, fur fich ben Thron wieber guf, und fuhrt zu Gunften feiner Familie bie ungereimte und in Frant= reich unmögliche erbliche Gewalt wieber ein! Endlich grunbet er eine vierte Dynastie. Kand also hier ein Widerspruch zwischen bem, von bem erften Confut aufgestellten Grundsage und feinem nachherigen Benehmen ftatt? Rein! Bei einem Un= bern hatte ein Widerspruch ftatt gefunden, bei ihm aber nicht. In der Boraussegung, daß er sich widersprochen habe, wurde in Napoleon's Charafter Schwadye, Ungewißheit und Beweglichkeit liegen; boch bavon war bei ihm nichts zu finden. hatte blos eine feiner gewohnlichen Romobien gespielt, und von

ber Zeit die Birne reifen laffen, nach einem feiner gewohnlichsten Ausbrücke, welchen er immer wieder zum Borscheine brachte, wenn er sich unwillfürlich genothigt sah, das Ziel, wo sein Ehrzgeiz endlich Befriedigung erlangen wurde, noch zuruck zu stellen.

Dieser Ehrgeiz wurde also, wie man gesehen hat, befriebigt, aber bei weitem noch nicht ganz gestillt; man wird bald ben Papst über das Gebirge kommen sehen, um seiner Raiserkrone die kirchliche Weihung zu geben, und Napoleon selbst auf dem Wege nach Italien sinden, um sich der eisernen Krone der drei Lombardischen Konige zu bemächtigen. Zu Mailand wird man die Ueberlegenheit seines Glückes anerkennen mussen; er hatte nicht, wie Karl, einen Didier\*) zu entthronen.

Ich werde spater die zu meiner Kenntniß gekommenen Ereignisse während der Kronung in Italien anführen; es würde jest zu früh sen, darüber zu sprechen, da ich noch nicht eine mal von der seierlichen Salbung in Notre-Dame gehandelt habe; doch es ist nicht zu verwundern, daß so mancherlei Ereinnerungen bisweilen in meinem Gedächtnisse zusammenkommen und sich vermengen.

Es war nicht eine ber geringsten Sonberbarkeiten in Napole'ons Politik, daß er für das erste Jahr seiner Regierung die Feier des 14. Juli beibehielt, welche nicht eben genau das Stiftungsfest der Republik war, indem sie an zwei große Ereignisse erinnerte: an den schrecklichen Tag der Erstürmung der Bastille, und an die erste Föderation, einen Tag des unüberlegten Enthusiasmus. Da der 14. Juli auf einen Sonnabend siel, so seite der Kaiser die Feier desselben auf den folgenden Tag, weil dies ein Sonntag war. Dies erinnert mich an eine Bemerskung Bonaparte's, welche er mir während der Zeit mittheilte, in welche der Abschluß des Concordates fällt: "Was mich am meisten bei der Wiederherstellung des katholischen Cultus schreckt," sagte er zu mir, "ist die Menge der Feste, die man ehrdem seierte. Das Fest der Heiligen ist das Fest des

<sup>\*)</sup> Bon beutschen Schriftftellern De fiberius genannt. Karl ben Großen nennen bie Frangofen Charlemagne. U. d. U.

Müßigganges, und davon will ich nichts wissen; das Bolk bedarf der Arbeit, um zu leben; ich gestatte vier Tage im Jahre,
aber das ist Alles; wenn die Herren von Rom nicht damit zufrieden senn wollen, so mogen sie gehen." Der Berlust der
Zeit erschien ihm als ein solches Unglück, daß er fast nie unterließ, wenn eine unerläßliche Feier eintrat, diese auf einen andern Festtag zu bestimmen; so verlegte er das Frohnleichnamsfest auf den solgenden Sonntag.

Sonntags, ben 15. Juli, hatte ber Raifer alfo Gelegen= beit, gum erften Male alle faiferliche Pracht ben Parifern gur Schau auszuftellen. Buerft leifteten in Paris alle anwesenben Mitglieder ber Ehrenlegion einen Gid nach ber neuen Formel. Bum erften Male bemerkte man, um fo zu fagen, zweierlei Gefolge, namlich bas Gefolge bes Raifers und bas ber Raiferin. 2018 Bonaparte von den Tuilerien Befig nahm, war er allein von einem gewiffen unbedeutendem Prunte umgeben, fo wie es ihm ber bamals erft im Werben begriffene Lurus erlaubte, und Madame Bonaparto, welche nur bie Gemahin bes erften Confuls war, hatte fich bescheiben ohne Glang und Gefolge dahin begeben, um, wie ich erwahnt habe, an einem Fenfter des Appartements bes britten Confule, Lebrun, Plag gu nehmen. Mllein die Beiten hatten fich fehr verandert; bei biefer Feier erschien baber ein eignes Gefolge ber Raiferin, und bie bagu gehörigen Wagen fuhren burch ben Garten ber Zuiterien, ber bis dahin ausschließlich dem Publifum vorbehalten war; bann fam bas militairifche Gefolge bes Raifers, ber fich in ber Mitte feiner ausgezeichnetsten Generale, welche zu Reichsmar= Schallen ernannt worden waren, zu Pferbe zeigen wollte. Berr von Cegur war ichon Dber-Ceremonienmeifter, und folglich beauftragt, die Manover ber Etifette gu leiten; er empfing alfo ben Raifer an ber Schwelle bes Invalidenhaufes in Gemeinschaft mit dem Gouverneur biefes Botels. Die Raiferin führten fie auf eine für fie eingerichtete Tribune, bem faiferlichen Throne gegenüber, welchen Rapoleon zur Rechten bes Altars einnahm.

Ungeachtet ich immer bei bem Unblicke biefer glanzenden Gaukeleien Widerwillen empfand, fo wohnte ich bennoch biefer Ceremonie bei, indem Duroc mich zwei Tage vorher besucht

hatte, um mir Billets für besondere Plage auf einer Tribune zu bringen. Ich mußte also schon hingehen, indem zu fürcheten war, das forschende Luge Bonapart e's durfte meine 266e wesenheit bemerken, wenn Duroc auf seinen Befehl gehandelt hatte.

Ich beschäftigte mich wenigstens eine Stunde lang mit Betrachtung des stolzen, zuweilen ins Possierliche fallenden außern
Wesens aller dieser neuen Großen des Reichs; ich sah alle Evolutionen der Geistlichkeit, die, mit dem Cardinal Du Bellon
an ihrer Spiße den Raiser am Eingange der Rirche zu empfangen ging, welche nicht mehr, wie zu der Zeit, wo die
Ueberreste Turenne's dahin versetzt wurden, der Tempel des
Mars war.

Was für sonderbare Gedanken gingen durch meine Seele, als ich meinen ehemaligen Schulkameraden von Brienne, auf einem erhabnen Throne sigend, umgeben von den kommandirens den Generalen seiner Garde, den Großwürdenträgern seiner Krone, den Ministern und Marschällen vor Augen sah; ich versetzte mich unwillkürlich in die Zeit des 18. Brumaires zurück, und dieser ganze majestätische Pomp verschwand, wenn ich daran dachte, wie Bonaparte damals so sehr stammelte, daß ich genöthigt war, ihn am Kleide zu zupfen, damit er heraus ginge.

Nicht Verkleinerungssucht ober Eifersucht weckte biese Betrachtungen in mir; in keinem Verhaltnisse unserer Lausbahn
håtte ich meine Stellung mit ber seinigen vertauschen mögen;
aber jeder Nachdenkende, jeder, welcher der unerwarteten Erhebung einer Person, die ehemals seines Gleichen war, beigewohnt
hat, wird vielleicht begreifen, daß ich von dergleichen sonderbaren Gedanken bestürmt werden konnte, ohne sie absichtlich zu
wecken.

Diese Gebanken wurden durch die Bewegung zerstreut, welche nach Beendigung der religiosen Gebete in diesem weiten Raume sich erhob und die Kirche gewissermaßen wieder in einen profanen Tempel verwandelte. Die Beiwohnenden hatten ihre Gedanken mehr auf den Kaiser, als auf den Gott der Christen gerichtet, und so fand auch niehr Enthusiasmus, als indrünstige Undacht statt. Die Messe hatte man ohne besondere Theilnahme

angehort; als aber Herr von Lacepede, Großfanzler ber Cherenlegion, nach einer gehaltenen Lobrede die Berlesung der Großeofsiziere der Legion beendigt hatte, und Bonaparte sich bestete, wie die ehemaligen Könige von Frankreich zu thun gewohnt waren, wenn sie eine Session hielten, herrschte eine tiefe Stille, ja eine Art von religiösen Cultus in der Bersammelung. Er stammelte nicht, wie im Rathe der Fünshundert, sons dern sprach mit fester Stimme:

"Commandeure, Ofsiere, Legionsmanner, Burger, Soledaten, Sie schworen auf Ihre Ehre, sich dem Dienste des Reisches und der Erhaltung seines Gebietes in seiner Jutegrität zu weihen; so wie der Vertheidigung des Kaisers, der Gesehe der Republik und des durch sie für rechtmäßig erkannten Eigenthums; durch alle Mittel, welche von der Gerechtigkeit, der Vernunft und den Gesehen genehmigt werden, jede Unternehmung zur Wiedereinführung des Feudalspstems zu bekämpsen. Sie schworen endlich, nach allem Ihren Vermögen zur Aufrechthaltung der Freiheit und Gleichheit beizutragen, als der ersten Grundveste unserer Institutionen. Sie schworen es?"

Mue Mitglieder ber Legion riefen aus:

"Ich fchwore es, und zu biefem Ausrufe segten sie mit unbeschreiblichem Guthusiasmus, in welchen alle Unwesenden eins stimmten, hinzu: Es lebe ber Raifer!

Was war, wenn man Alles betrachtet, aber dies für ein Eid? Es war der schon unter dem Consulate mit einigen Abanz derungen geleistete Sid der Schrenlegion, nur daß der Kaiser hier vor den Geschen der Republik den Bortritt nahm, was keine bloße Formel war. Es war übrigens ziemlich spaßhaft, oder vielmehr etwas verwegen, daß er die Aufrechthaltung der Gleichheit beschwören ließ, während so viele Titel und alle mosnarchische Distinktionen eben wieder eingesührt worden waren.

Drei Tage nach dieser Ceremonie, das ist am 18. Juli, verließ der Raiser Paris, um das Lager bei Boulogne zu besehen. Er nahm die Raiserin nicht mit sich, indem seine Reise ganz die Besichtigung und Untersuchung militairischer Arsbeiten und Zurüftungen gewidinet sepn sollte.

Bahrend ber Beit benutte ich bie Ginlabung, welche So=

fephine an mich hatte ergeben laffen und befuchte fie einige Zage nach Rapoleone Ubreife zu St. Cloud; fie hatte jeboch meinen Besuch nicht erwartet. Ich fand sie von vier ober funf Damen bes Palaftes umgeben, welche balb ben Litel Ch= rendamen und Gefellichaftsbamen erhalten follten. Gie ließ mich eintreten, sobald ich angemeldet worden war. Die eben erwahn= ten Damen beschäftigten sich mit bem glanzenden Flitterftaate, welchen der berüchtigte Beroi und Madame De speaux zu eis nem fo hoben Preise lieferten; benn fo viele Biderwartigkeiten Sofephine auch erfahren batte, fo war fie boch zu fehr Frau, als daß fie nicht immer, felbft bei allen ihren Rummerniffen, ben Angelegenheiten ihrer Toilette einige Augenblicke gewibmet haben follte. Man verhandelte eben, als ich eingeführt wurde, Die wichtige Frage, welchen Dug Josephine auf ihre Reise nach Belgien mitnehmen follte, wohin fie Rapoleon befchieben hatte, um mit ihm im Schloffe gu Cacten bei Bruf = fel zusammen zu treffen. Ungeachtet ber wichtigen Diekuffionen, gu benen ber Bufchnitt ber Rleiber, die Form ber Bute und Die Farbe ber Bervander Berantaffung gab, empfing mich Jofe: phine bennoch wie gewohnlich, bas heißt auf bie liebreichste Beife. Da fie jedoch nicht mit mir plaudern konnte, fo fagte fie ohne Uffection, aber auf eine Urt, bag ich ihre Worte fur eine Ginladung nehmen fonnte: "fie mache fich Rechnung barauf, ben Morgen bes folgenden Tages in Malmaifon zuzubringen."

Ich fürzte meinen Besuch ab und begab mich Tages barauf gegen Mittag nach jener herrlichen Wohnung, die ich nie
ohne Bewegung habe wieder sehen können; keine Allee, kein
Baum war für mich ohne Erinnerung, Alles rief mir die trantichen Mittheilungen Bonaparte's ins Gedächtniß zurück; aber
die Zeit war nicht mehr, wo er dis auf jede Kleinigkeit herab
berechnete, wie hoch sich die Revenüen von Malmaison betausen könnten, und mit den Worten schloß, daß, um es angenehm zu bewohnen, ein Einkommen von dreißig tausend Livres
erfordert würde.

Als ich im Schlosse ankam, ging Madame Bonaparte mit Frau von Remusat, welche ihr mehr, als jede andere ihrer Dannen gesiel, weil sie einander an Geist, Gute und Wohls

wollen ahnlich waren, im Sarten spatieren. Frau von Résmusat war eine Tochter bes Ministers Bergennes, bessen Berbienst man zwar hat bestreiten können, aber nicht seine Ehre, Rechtschaffenheit und Ergebenheit gegen Ludwig XVI. Gine Schwester ber Frau von Rémusat war Frau von Nansouth, bie ich auch zuweilen bei Madame Bonaparte sahe, aber bei weitem seltner, als ihre alteste Schwester.

Ich traf biese Damen an der Wendung der Allee, welche nach Ruël führt. Ich grüßte Sosephine und erkundigte mich nach Gr. Majestät. Ich werde nie vergessen, mit welchem rührenden Tone sie zu mir fagte:

"Ad Bourrienne, ich bitte Sie barum, laffen Sie mich boch wenigstens hier vergessen, baß ich Raiserin bin; senn Sie immer unser Freund."

Da Sofephine gegen Fratt von Rémusat keine Buruckhaltung kannte, mit Ausnahme einiger Rlagen über ihre hauslichen Widerwartigkeiten, die sie wahrscheinlicher Weise nur mir allein anvertraute, so unterhielten wir und, als ob wir keine Beugen gehabt hatten und sprachen, wie man glauben kann, von dem, was der Gegenskand aller Gedanken Sosephinens war.

Sie hatte sich bas Wort Er in Beziehung auf Bonas parte so sehr angewöhnt, baß es keiner Erklarung bedurfte, wer gemeint sep, wenn sie Er zu mir sagte.

Mis Josephine von ihrer vorhabenden Reise nach Bel=

gien mit mir gesprochen hatte, sagte fie zu mir:

"Wie Schabe, Bourrienne, ist es boch, das man nicht mehr in die Vergangenhrit zurück kann. Er ist mit guten Gessinnungen abgereist; er hat Begnadigung gewährt, er schien mir einen Augenblick über das Gute, was er zu thun Gelegenheit fand, Vergnügen zu empfinden, und ohne die verwünschte Poslizei din ich versichert, er würde eine größere Anzahl begnadigt haben; es hat mich viel gekostet, aber ich habe mir vorgenomsmen, ihm meine Bekümmernisse zu verbergen, weil ich gesehen habe, daß sie ihm zuwider waren und ihn noch düstrer machten. Gegenwärtig ist er mitten unter seiner Armee, wo er alles Uesbrige vergist.

Wie fehr hat es mich betrubt, baß es mir nicht gelang,

alle Gesuche, die an mich gerichtet wurden, in Erfüllung zu jegen. Die gute Frau von Montesson kam von Romaine ville nach St. Cloud, um Begnadigung für Herrn von Rivière und Herrn von Polignac zu erlangen\*); es geslang uns, der Frau von Polignac Zutritt bei ihm zu versschaffen. Mein Gott, wie schön war sie! Bonaparte wurde gerührt, als er sie sah, und sagte zu ihr:

"Mabame, Ihr Gemahl hat nach meinem Leben getrach-

tet, ich kann ihm also verzeihen."

"Sie kennen ihn, Bourrienne, und wissen, daß er nicht schlecht ist, aber seine Rathe und Schmeichler verleiten ihn zu schlechten Handlungen."

"Rapp hat fich herrlich benommen; er ging zum Raifer und verließ ihn nicht eher, als bis er bie Begnabigung eines andern Berurtheilten erlangte, beffen Name mir entfallen ift \*\*)."

"Belchen Untheil habe ich an biesen herrn von Polig = nac genommen! Es wird also boch wenigstens einige Familien geben, die ihm Erkenntlichkeit schuldig seyn werden! Wir wolzten wo möglich einen Schleier über das Vergangene zu wersen suchen, die Zukunst verursacht mir recht viele Besorgnisse. Seyn Sie überzeugt, mein lieber Bourrienne, ich werde während unsers Aufenthaltes in Belgien nicht ermangeln, seine gegenzwärtige gute Stimmung gegen Sie wieder zu wecken; so bald ich etwas ersahre, werde ich es Ihnen wissen lassen. Abieu!"

<sup>\*)</sup> Ich habe in meiner Zurückgezogenheit mit vieler Theilnahme die Memoiren über die Kaiserin Sosehpine gelesen. Ich habe Geift, Unmuth, Wahrheit darin gefunden, und vorzüglich, wenn ich mich so ausdrücken kann, eine Reverberation bessen, was Josephine war; bei dem Lesen der durch sie eingegebenen Memoiren habe ich oft geglaubt, sie reden zu hören, und ungeachtet die Verfasserin das Snecognito angenommen hat, so giebt es doch für mich dabei vielleicht kein Geheimniß; wenn ich nicht irre, ist die Verfasserin eine Dame, welche nicht blos durch geistige Bande mit Frau von Genlis verzunden ist.

<sup>\*\*)</sup> Unstreitig bezieht fid, bies auf Rufillon.

## Zwolftes Capitel.

Die Sahrebfeier bes 14. Juli. - Abreife nach bem Lager bon Bous logne. - Allgemeiner Grrthum über Rapoleons Plane. - Die Commanbeure ber Lager. - Die Sollanbifche Flotte. - Cafar's Lager. - Bertheilung von Kreugen ber Ehrenlegion. - Der militarifde Thron. - Bonaparte's Charlataneric. - Berwegen: beit zweier Englischen Matrofen. - Rapoleon bewundert ben Muth feiner Feinde. - Bonaparte's Boblgefallen an den Con= traften. - Die zehnjahrigen Preife und die polytechnische Schu= te. - Busammenkunft bes Raifere und ber Raiferin - Erfte Regociation mit bem beiligen Stuble wegen Rapoleons Gals bung. - Careffen am Romifden Bofe. - Der Prafett Urras und ber Graf Louis von Narbonne. - Unvermutheter Bechfel im Ministerium. - Dietuffion im Englischen Parlemente wegen Drafe's Correspondeng. - Berichtung über bas Benehmen ber Englischen Regierung. - Das Golb, ber Gewalt ber Baffen entgegengefest. - Gebieteverlegung und herr Rumbold. - Be= fd)ulbigungen, welche teine Unterfudjung werth finb.

Während der Jahresfeier des 14. Juli, von welcher ich im vorhergehenden Capitel gesprochen habe, hatte der Kaiser vor dem herausgehen aus der Invalidenkirche angezeigt, daß er selbst nach dem Lager von Boulogne gehen werde, um an die dort versammelte Armee die Decorationen der Ehrenlegion auszutheizlen. Er ließ nicht lange Zeit auf sich warten, sondern verließ St. Cloud am 18ten und reiste mit solcher Schnelle, daß er des andern Tages, als man noch mit Vorbereitungen zu seinem Empfange beschäftigt war, sich schon an dem Hasen mitten unter den Arbeitern befand, um die Arbeiten zu besichtigen; seine unglaubliche Thätigkeit schien ihn zu vervielsachen, so daß man sagen kann, er war überall.

Bei ber Abreise bes Kaisers glaubte man allgemein zu Paris, daß die Vertheilung der Kreuze im Lager zu Bou = logne nur ein Vorwand ware, und daß Bonaparte endlich das Projekt einer Landung in England, welches ihm Jedermann beimaß, aussühren würde. Es war in der That ein Vorwand; der Kaiser wollte mehr und mehr den Enthusiasmus seiner Armee wecken, sich derselben mit seiner neuen Würde bekleizdet zeigen, großen Mandvern beiwohnen und ihr eine Stimmung geben, daß sie auf das erste Zeichen bereit ware, ihm zu solgen.

Wie hatte man fürwahr beim Anblicke so vieler Zurüstungen und so vieler Transportschiffe, die, so zu sagen, improvisirt worzben waren, nicht glauben sollen, daß er wirklich beschlossen habe, eine Landung in England zu unternehmen? Man glaubte es in London; man wußte, daß alle, von Etaples bis nach Ostende an den Rüsten ausgestellte Armeecorps zur Einschiffung bereit waren. Die Ankunft Napoleons in der Mitte seiner Truppen gab ihnen, wenn dies noch möglich war, einen neuen Eiser. Die Französsischen Sasen am Kanal waren seit langer Zeit in Wersten und Arsenale verwandelt worden, wo man mit der wundervollsten Thatigkeit arbeitete, welche Napoleon so geschickt zu wecken wußte. Es herrschte ein unz glaublicher Wetteiser unter den Commandeuren der verschiedenen Lager, welcher auch immer mehr und mehr auf die Soldaten und die Arbeiter überging.

Davoust war Commanbeur ber Lager bei Dunfirchen und Oftenbe; Ren, Commandeur ber bei Calais und Mon= treuil; bas hauptlager bei Boulogne ftand unter ben Befehlen bes Marschall Coult; Dubinot war im Lager bei St. Omer an Marmont's Stelle gefommen, und Mar = mont commandirte ben Theil ber Urmee, welcher an ber Bollanbifden Grenze in Cantonirung frand; bie Sollanbifde Da= rine, welche, wie man glaubte, jum Transport ber Truppen bestimmt war, ftand unter feinen Befehlen. Man gabite im Safen von Boulogne nicht weniger ale acht ober neun bun= bert Fahrzeuge, ohne bie zu rechnen, welche in ben Safen von Etaples, Dunfirden, Bimereur und Umbleteufe fich befanden; außerbem erwartete man in bem erften biefer Safen noch eine Flotte von funfhundert Cegeln, welche ber Ubmiral Berhuell fommanbirte Die Englander hatten imponirende Streitfrafte in ben Ranal zusammengebracht und beobachteten bie Frangofischen Convois, die fich, wenn sie angegriffen wurden mit einer Unerschrockenheit vertheibigten, welche burch Bona= parte's Unwesenheit in Boulogne noch verdoppelt wurde.

Die Umgebungen bes Raifers, welche fehr geschickt in ben geringften Wirkungen bes Bufalls gute Borbebeutungen fur fein Gluck zu finden wußten, ermangelten nicht, ihm einige beim Aufgraben gefundene antike Ueberreste als gluckliche Anzeigen seines Ruhms darzustellen. Einige Spuren eines Romischen Lagers, die man am Thurm von Ordre (la tour d'Ordre!?), wo man das kaiserliche Zelt aufschlug, entdeckt hatte, wurden für die Urmee ein augenscheinlicher Beweis, daß der Casar der Franzosen das Lager inne habe, welches ehebem der Casar der Römer abgesteckt, um Großbritanien zu bedrohen; und um dieser Unspielung größere Geltung zu verschaffen, erhielt der Thurm von Ordre den Namen Casar's Thurm. So mußten auch einige Munzen von Wilhelm dem Eroberer, die man an andern Orten beim Graben gesunden hatte, welche vielleicht, um sie desto sicherer zu sinden, erst hingebracht worden waren, auch den Ungläubigssten beweisen, daß Napoleon England erobern würde.

Nicht weit von Cafars Thurme murben vier und givan= zig taufend Mann aus ben Lagern von Boulogne und Mon= treuil unter ben Befehlen bes Marichalls Soult auf einer weiten Chene versammelt, um ber feierlichen Austheilung ber Rreuze ber Chrenlegion mit dem Bilbniffe bes Raifers beizuwoh= nen. Diefe Ebene, bie ich ehebem mit Bonaparte auf un: ferer ersten Reise an die Rusten, the wir nach Megnpten aingen, gefeben hatte, gleicht einer ungeheuern freisformig aus= gehohlten Mufchel, in beren Mitte fich ein regelmäßiger Sugel Diefer Sugel wurde ber faiferliche Thron Bonapar = te's in ber Mitte feiner Golbaten; bort nahm er mit bem glangenden Generalftabe feinen Plag, und um biefen Mittelpunkt bes Ruhms wurden die Regimenter in Linien, als eben fo viele Rabien, die an benfelben heranreichten, aufgestellt. Auf biefem Throne, ben bie Ratur gang auf ihre Roften errichtet hatte, fprach Bonaparte mit ftarter Stimme biefelbe Gibesformel aus, welche er einige Tage vorher in der Invalidenkirche vorgetragen hatte. Dies war bas Signal zum allgemeinen Jubel, und Rapp fagte mir, ale er von biefer Geremonie fprach, bag er ben Raifer bei keiner andern fo erfreut gefehen habe. Ba= rum follte er es nicht fenn? Das Gluck fchien bamals fich fei= nem Willen unterworfen zu haben.

Inbessen erhob sich mahrend bieses glanzenden Tages ein Ungewitter; man fürchtete für einen Theil der Flotille; Bo=

naparte verließ ben erhabenen Ort, wo er die Rreuze außgetheilt hatte und begab sich an den Hasen, um Sicherheitsmaßzregeln zu veranstalten. Da trat bei seiner Unkunft, wie durch einen Zauber, die Stille wieder ein, die Flotille lief unbeschästigt und wohlbehalten in den Hasen ein, und er kehrte nach dem Lager zurück, wo die Spiele und die für die Aruppen veranstalteten Vergnügungen begannen, und wo am Abende sich ein großes Feuerwerk, welches an der Rüste abgebrannt wurde, wie eine Lichtsäule erhob, so daß die einzelnen Feuer von der Engelischen Rüste aus unterschieden werden konnten.

Im Lager bei Boulogne liebkofete Bonaparte, so zu fagen, seine Solbaten; fast taglich hielt er von sechs Uhr bis Mittags Revue und wandte ben übrigen Theil bes Tages zur Besichtigung und Beforderung ber Arbeiten an, welche in seiner Anwesenheit wie burch einen Zauber zu Stande kamen.

Bei ben Revuen fragte er bie Offiziere und oft felbst bie Gemeinen, in welchen Schlachten, in welchen Uffairen sie geskämpft hatten. Satten sie schwere Wunden erhalten, so gab er ihnen bas Kreuz.

Hier ist, so viel mich bunkt, ber passende Ort, eine sonberbare Charlatanerie zu erzählen, zu welcher ber Raiser seine Zuslucht nahm und welche mächtig bazu beitrug, ben Enthusias= mus ber Truppen zu entslammen. Es ist ber Fall eingetreten, baß er zu einem seiner Abjutanten sagte:

"Fragen Sie den Obersten dieses oder jenes Regiments, ob es in seinem Corps einen ausgezeichneten Mann giebt, welscher die Feldzüge nach Stalien oder nach Aegypten mitgemacht hat; erkundigen Sie sich nach seinem Namen, seiner Heismath, nach den Verhältnissen seiner Familie und was er gethan hat; fragen Sie nach seiner Nummer im Gliede, zu welchem Regimente er gehört und bringen Sie mir Rechenschaft."

Bei ber folgenden Revue fah nun Bonaparte mit eiz nem Blide, wo der bezeichnete Mann ftand! ging zu ihm hin, als ob er ihn wieder erkannt habe, rief ihn beim Namen und sagte zu ihm:

"Uh, bist Du hier? Du bist ein braver Mann; ich habe

Dich bei Ubufir gesehen; was macht Dein alter Bater? Uch, Du haft bas Rrenz nicht? hier nimm, ich gebe es Dir."

Und nun sagten die bezauberten Soldaten unter einander: "Der Kaiser kennt und Alle; er kennt unsere Familie; er weiß, was wir gethan haben."

Welch ein Untrieb für Solbaten, die man zur Ueberzeus gung gebracht hatte, daß sie Alle eines Tages Reichsmarschälle werden könnten!

Laurifton erzählte mir außer andern Unekboten, welche ben Aufenthalt bes Raifere im Lager bei Boulogne betrafen, einen merkwurdigen Bug von Unerfchrockenheit zweier Englischen Matrofen. Diefe beiben Manner waren als Rriegsgefangene gu Berbun, wo fich bas betrachtlichfte Depot ber Englischen Rriegsgefangenen befand, welche ber Raifer als folche nach bem Bruche bes Friedens von Umiens in Frankreich gurud behalten batte. Sie kamen nach Boulogne, ohne baß sie unterweges entbeckt worden waren, so ftrenge Wachsamkeit man auch gegen alle Englander beobachtete. Sie blieben eine Zeit lang bafelbit, von Gelbe entblogt, und ohne ein Mittel zur Flucht ausfindig gu machen. Es fchien ihnen unmöglich, fich ein Fahrzeug gu verschaffen, benn bie Bachsamkeit ber Ruftenwache erlaubte ihnen nicht zu biesem Mittel ihre Buflucht zu nehmen, weil auch bie geringften Fahrzeuge nie außer Ucht gelaffen wurden. ben Matrofen verfertigten fich felbft aus Eleinen Studen Solz, bie fie, fo gut es ging verbanden, eine Urt von Nachen, ohne ein andres Werkzeug zu haben, als ihre Meffer. Gie bedeckten biefes gerbrechliche Sahrzeug mit einem Stud Leinwand, welches fie barüber breiteten. Es war nur brei ober vier Rug breit. und nicht viel langer und fo leicht, daß es ein einziger Mann auf ben Rucken forttragen konnte. Bas magt nicht bie Liebe zum Baterlande, verbunden mit dem Reize ber Freiheit! Gie mußten von ber einen Seite mit Gewißheit erwarten, erschoffen gu werben, wenn fie entbedt wurden, auf ber andern brobte ihnen faft eben fo gewiß ber Tob in ben Bellen; bem ungeache tet versuchten sie es in einem so leichten Rahne über bie Meer= enge zu fegen. Mis fie eine Englische Fregatte im Ungefichte ber Rufte bemerkten, flurzten fie fich in ihr Fahrzeug und bemubten sich, sie zu erreichen; sie waren noch nicht hundert Rlafternweit ins Meer gekommen, so wurden sie von einigen Douaniers bemerkt, die ihnen nachsehten, sie ergriffen und zurück führten, ohne daß sie es im Geringsten hindern konnten. Dieser Borfall verbreitete sich schnell im Lager, wo man sich von der uns glaublichen Verwegenheit dieser beiden Manner unterhielt. Das Gerede kam selbst dem Raiser zu Ohren, welcher sie sehen wollte, und mit ihrem kleinen Fahrzeuge vor sich bringen ließ. Naspole on, auf dessen Ginbildungskraft alles Außerordentliche einen lebhaften Eindruck machte, konnte sein Erstaunen über ein sokühnes Vorhaben mit so geringen Mitteln zur Ausführung nicht bergen.

"Ist es wirklich wahr," fragte sie der Kaiser, "daß Ihr damit habt über das Meer segen wollen?"

"Ach, Sire," sagten sie zu ihm, "wenn Sie baran zweisfeln, so geben Sie und Erlaubniß bazu, und Sie werden und bald abfahren sehen."

"Die sollt ihr haben; Ihr send beherzte, unternehmende Manner; ich bewundere den Muth überall, wo er sich sindet; ich will nicht, daß Ihr Guer Leben in Gefahr sehen sollt; Ihr seit frei, und noch mehr, ich will Guch selbst an Bord eines Englischen Schiffes bringen lassen. Ihr werdet nach London gehen und sagen, wie sehr ich brave Leute achte, selbst wenn sie meine Feinde sind."

Diese Menschen, sagte mir Rapp, der nebst Duroc, Lauriston und mehreren bei dieser Scene gegenwartig war, geriethen außer sich vor Erstaunen über die Großmuth des Raissers. Wenn sie ihm nicht vorgestellt worden waren, so hatte man sie als Spione erschossen; statt bessen gab Napoleon Bestem von ihnen niehrere Golbstücke.

Diefe Thatfache gehort zu benen, welche am meiften Ginbruck auf Napoleon gemacht haben, er hat sich ihrer fehr oft zu St. helena erinnert, wie ich aus einer Unterrebung beffelben mit herrn von Las-Cafes gesehen habe.

Bonaparte befaß mehr als jeber andere Mensch bie Sucht nach Contrasten und Busammenstellungen. Uls wir und während unserer Rucktehr aus Aegnpten auf ber Muiron

befanden, wunschte er nichts fo febr, ale, wie ich bei jener Epoche gesagt habe, nach Joubert's Tobe und bem verlornen Areffen bei Novi einen Sieg in Stalien zu erringen, bamit bie Nachricht bavon zugleich mit ber von bem letten Siege, ben er furz vor unserer Abreise aus Megnpten bei Abu= fir bavon getragen hatte, nach Paris gelangen mochte. Nichts war ihm angenehmer, ale wenn er im Cabinete gu St. Cloub auf feinem Urmftuble figend bie Rriegsangelegenheiten leiten und bann wieber in ber Mitte eines Lagers feine bie Civilverwaltung betreffenben Defrete biftiren fonnte. Go ftif= tete er im Lager bei Boulogne bie gebnjahrigen Preife, be= ren erfte Bertheilung funf Sahre fpater bei ber Sahresfeier bes 18. Brumaire fratt finden follte, was als eine unschuldige Politeffe gegen bas Datum ber Grundung ber Consularrepublik zu be= trachten war. Dies ichien zu gleicher Beit bem republikanischen Ralender eine lange Dauer zu versprechen, wiewohl es nicht ber Kall war.

Alle diese kleinen Mittel gingen unbemerkt vorüber, aber Bonaparte hatte mir seine Theorie über die Aunst, Menschen zu betrügen, so oft entwickelt, daß ich ihren Werth nicht verkennen konnte.

Ebenfalls aus bem Lager bei Boulogne ließ er ein Des kret ganz nach seiner eignen Willensbestimmung ausgehen, wosburch er dem schönsten Institut der Republik, der polytechnisschen Schule, eine salsche Richtung gab, indem er sie zu einer kasernenartigen, ganz militairischen Schule umbildete. Er wußte, daß in diesem Heiligthume der höhern Studien ein republikanisscher Beist herrschte, und selbst schon damals, als ich noch bei ihm war, hatte er mir oft gesagt, daß alle Pensionen, alle Collegien und dfentlichen Unterrichtsanstalten einer militairischen Disciplin unterworsen werden mußten. Ich habe mehrmals diese Ivdee zu bekänpfen gesucht, ohne daß es mir je gelang, ihn zu überzeugen.

Man hat aus ber Unterredung, die ich mit Sosephine zu Malmaison hatte, gesehen, daß der Kaiser sie zu sich nach Belgien beschieden hatte. Dahin nun begab er sich aus dem Lager bei Boulogne, was alle diejenigen in Verwunderung sette, welche geglaubt hatten, baß ber Zeitpunkt, wo die Cansbung versucht werben sollte, nun endlich erschienen sep. Der Raiser und die Raiserin kamen im Schlosse zu Caken, welches er hatte repariren und mit großer Pracht ausmöbliren lassen, wiesber mit einander zusammen.

Auf seiner weitern Reise burch die Stabte am Rhein verweilte ber Kaiser zuerst in der Stadt Karls des Großen, ging durch die drei Bisthumer, sah im Borübergehen Coln und Coblenz, welche durch die Emigration so merkwurdig wurden, und kam zu Mainz an. Den Ausenthalt in dieser Stadt bezeichnete er durch den ersten Versuch einer Negociation mit dem heiligen Stuhle, wodurch er den Papst veranlassen wollte, nach Frankreich zu kommen, um den neuen Kaiser zu salben, und seine Macht zu consolidiren, indem er sie auf die Sanktion der Kirche stütze.

Caffarelli wurde durch Napokeon mit dieser Mission beauftragt, deren Resultat man kennt. Er bewies damals der Römischen Eurie alle mögliche Zuvorkommenheit und Aufsmerksamkeit; ich erinnere mich, daß der Adler der Ehrenlegion dem Cardinal Caprara bei der Ceremonie in der Invalidenskirche verliehen wurde; und um dieser Auszeichnung einen gröspern Werth zu geben, ließ der Kaiser durch den Großkanzler der-Ehrenlegion an den Cardinallegaten ein Schreiben, worin man ihm sorgkältig bemerkte, daß er der erste Fremde wäre, welcher die Dekoration des Adlers der Ehrenlegion erhalten hätte. Gott weiß, wie sehr in der Folge mit den fremden Souverainen, den Prinzen und ihren Ministern in den Zwischenzeiten, wo keine Kanonenschüsse gewechselt wurden, damit Tausch getrieben wurde.

Rapoleons Reise dauerte beinahe brei Monate, und erst im October kam er nach St. Cloud zuruck. Run erst crsuhr ich durch meine Freunde, die ihn begleitet hatten, die geringe Unzahl von Thatsachen, die ich über seine Reise zusammengetragen habe; die Darstellung derselben würde weit mehr Umfang einnehmen, wenn ich Alles hätte beisügen wollen, was sie mir über die Bewunderung, den Enthusiasmus und die Freude der sämmtlichen Bevölkerung aller durchlaufenen Landsschaften sagten; aber alle die Freudensbezeugungen kommen eins

ander gleich, und ich weiß aus Erfahrung, daß sie nicht immer ganz die Bedeutung haben, welche die Schmeichelei vor dem Gebieter ihnen zu geben bemüht ist. Nur das kann ich nicht übergehen, was während dieser Reise Herr de la Chaise, Präsekt von Arras, in einer seiner Reden dem Kaiser sagte, nämlich: "Gott schuf Bonaparte und ruhete." Dies gab dem Grasen Louis von Narbonne, der sich noch nicht an das kaiserliche System angeschlossen hatte, Beranlassung, zu sagen: "Gott würde wohl daran gethan haben, etwas früher zu ruhen."

Während der Abwesenheit des Kaisers sand eine partielle Veränderung in seinem Ministerium statt, ohne daß dies jedoch viel Aussehn erregte. Herr von Champagny kam an die Stelle des Herrn Chaptal im Innern; eben so sand sich im Lager bei Boulogne der friedliche Joseph durch den Wilzlen seines Bruders in einen Krieger umgeschaffen, und erhielt das Commando eines Dragonerregiments, was bei einer großen Anzahl Generale ein Gegenstand des Lachens wurde. Ich entssinne mich, daß Lannes einst mit seiner gewöhnlichen Offenzheit und Energie zu mir sagte: "Er mag ihn nur nicht unter meine Besehle geben; denn bei dem ersten Fehler stecke ich ihn in Arrest \*)."

Ich habe früher von den Intriguen Drake's und eines gewissen Mehee de la Couche gesprochen, welcher in den Unnalen des Spionswesens auf eine schimpsliche Weise berühmt worden ist. Zu dieser Zeit, das ist zu Anfange des Octobers, beschäftigte sich das Britische Parlement mit der Corressondenz seines Gesandten zu München. Der Lord Morpeth bewirkte im Unterhause, hinsichtlich dieser Correspondenz, eine ziemlich heftige Motion. Der Kanzler der Schapkammer antwortete: er danke dem edlen Lord, daß er ihm Gelegenheit gezehen habe, einer der größten und abscheulichsten Verleumdungen laut zu widersprechen, welche se ein civilisitets Bolk gegen ein anderes geschmiedet habe. Der Kanzler versicherte bei vollem

<sup>\*)</sup> Je le f.... aux arrêts beutet ber Ueberfeger durch je le fourre aux arrêts.

Parlemente, daß man durchaus keinem Individuum Instruktion gegeben habe, auf solche Weise gegen das Volkerrecht zu hanbeln; weder er, noch irgend einer seiner Collegen habe je eine Person zu einem Benehmen autorisirt, welches Englands Ehre compromittiren konnte, oder worüber die Menschheit erröthen müßte.

Ich muß fagen, daß, weil ich Beweis dafür habe, alle diefe Correspondenzen, an welchen die rechtschaffenen Leute so großen Unsteh genommen haben, das Resultat gehässiger Intriguen waren; nichts von dem Allem wurde ohne die hinterlistigen Eingebuns gen der geheimen Agenten der Polizei statt gefunden haben, zu denen Mehée als einer der thatigsten gehörte, indem er selbst das Gewinn bringende, aber gefährliche Handwerk eines Doppelsspions trieb.

Bur Bekräftigung bessen, was ich als eine bestimmte Sache behaupte, sen es mir erlaubt, im Boraus anzusühren, daß ich während der sechs Jahre, die ich in Hamburg als Französsischer Gesandter zubrachte, mich in einer Stellung befunden habe, in welcher ich Alles kennen lernen und Alles wissen konnte. Run wage ich zu versichern, daß weder die Ausübung meiner öffentlichen Funktionen, noch meine besonderen Verbinzungen nit den achtbarften Männern mir je zu der Unnahme Veranlassung gegeben haben, daß die Englische Regierung je ein Complott der Art gebildet habe, welches denen, die den Plan dazu angeben, oder die Ausschlung besselben durch Geldbeiträge zu befördern suchen, zur Schande gereichen könnte.

Ich will mich hier keinesweges zum Schutzebner ber Englander aufwerfen, wohl aber der Wahrheit das Wort reden. Die Englander haben zu allen Mitteln, welche durch die Politit und die diplomatischen Gebrauche genehmigt werden, ihre Zuslucht genommen, um ein großes und ehrgeiziges Genie zu bekämpfen, welches, durch das Glück und den Nuhm an die Spitze einer mächtigen und braven Nation gestellt, seine Absichten auf den Continent nicht ganz verbarg; der Stärke seiner Armeen setzen sie die Macht des Goldes entgegen, und der Reiz der Subsidien zog die schwaukenden Cabinete in ihre Berzbindung. Diese Negociationen haben ohne Zweisel zu geheimen Intriguen Anlaß gegeben, welche zwar von der Moral mit Recht in den Verhaltniffen einzelner Menschen verworfen werben, aber durch die Noth und den Gebrauch zum Gesetze geworden sind, und durch das allgemeine Volkerrecht in den Beziehungen der Regierungen zu einander genehmigt werden.

Das Interesse bes Landes zu berücksichtigen, muß für jede Regierung das erste Geset senn, und das Englische Ministerium würde seiner Pslicht sehr zuwider gehandelt haben, wenn es nicht der Entwickelung des Ehrgeizes, durch den sich Bonaparte leiten ließ, alle möglichen hindernisse entgegengestellt hatte. Dieses Interesse war der beständige Führer der Politik Ludwigs XIV., und die Geschichtschreiber dieses großen Rösnigs haben es ihm nicht zum Vorwurfe gemacht, daß er das Protektorat Cromwell's zuerst anerkannte, obwohl der Protektor sich mit dem Blute Karl's 1., des Gidams heinrich's IV., besudelt hatte.

Rapoleone Politif war bem Bolferrechte weit mehr entgegen, ale bie Englische; wir haben ihn nicht nur bas Bebiet von Baben verlegen, um einen jungen Frangofischen Pringen gu entfuhren, sondern ihn auch bloge Englische Privat= perfonen ale Wefangene guruck behalten feben, welche ohne Dig= trauen nach Abfluß bes Traftates von Umiens nach Frankreich gefommen waren; und felbst mahrend ber Beit, wo man im Englischen Parlemente uber Drafe's Correspondeng biefutirte, murbe am 25. Oftober 1804 herr Rumbold, Englis fcher Gefandter ju Samburg, auf Rapoleone Befehl in feinem Landhause, in ber Rabe biefer Stadt, burch ein Detaichement Frangofischer Truppen von ber Sandverschen Decupationsarmee anfgehoben. Diefes Detafchement paffirte bie Gibe, und verlette bas noch unabhangige Gebiet biefer Republit; man nothigte herrn Rumbold, nach England gurud zu febren, und forberte bas Berfprechen von ihm, nicht wieder nach Sam= burg zurud zu kommen. Ronnte aber ein folches Berfahren Butranen einflogen und ein Recht begrunden, über bas Beneh= men Underer fo empfindlich zu fenn?

Unter allen Beziehungen, in welchen ich mit ben Englan= bern gestanden habe, bin ich in ber Meinung bestärft worben, baß Bonaparte's tiefer Saß gegen sie, ihr hartnäckiger Wisberstand und die blinde Leichtgläubigkeit der Menge zu vielen Beschuldigungen Veranlassung gegeben haben, die als ungegruns bet nicht die geringfte Untersuchung verdienen.

## Dreizehntes Capitel.

England burd Bonaparte getäuscht. - Bortheile ber Offenfive. -Die Branber bes Ubmiral Reith. - Organisation ber Rheinbepartements. - Napoleons Reife nad Belgien. - Der Ubmiral Miffieffn .) und ber Udmiral Billeneuve. - Lauriston erhalt ein Commando. - Sein unerwarteter Befud, bei mir. - Unterhaltung über die Urt, wie Bonaparte feine Beit anwendete. - Strenge gegen bie Lieferanten. - Restitutionen. - Napoleons Urtheil über Frau von Stael. - Die Metaphpfit bes Gefühle. - Gunft: bewerbungen ber Frau von Stael. - Meine Erinnerungen über Stalien. - Unbeantwortete Briefe. - Gigenfinn einer Frau von Beift. - Die Bewunderung gur Unbetung gesteigert. - Der Enthuffasmus in Sag verwandelt. - Miffion Caffarelli's und erwarteter Erfolg. - Umftanbe ber Papftwahl. - Gedante Bonaparte's über bie Macht ber Rirche. - Siftorifde Bufammen= ftellung. - Der Papft gu Fontainebleau. - Erfte Bufammentunft Pins VII. und Napoleons. — Bermeibung bes Ceremoniels und Erlangung bes Chrenfiges. — Rapps Mittheilung über biefe Bufammentunft.

Nie wurde England mehr durch Bonaparte getäuscht, als durch die Arbeiten während der Zeit, wo man das Lager bei Boulogne hielt; die Engländer erwarteten einen Landungswersuch, und erschöpften sich an Werbungen und Abgabenerhes bungen, um an allen Orten gegen den möglichen Angriff gerüftet zu senn. In der That steht der angreisende Theil dadurch im Vortheile, daß er den Punkt wählen kann, wo er agiren will, während der, welcher einen Angriff erwartet, überall auf seiner Hut senn muß. England beobachtete also die Defenssive, wiewohl es wegen der Ueberlegenheit seiner Flotte und der Occupation des Meeres mehrmals Feindseligkeiten unternahm. Indessen schieden das Glück absichtlich Napoleons Wassen bes

<sup>\*)</sup> Das Original hat Miniessy, ohnfehlbar ein Druckfehler, benn in ber Erzählung felbst steht Missiessy. D. U.

gunstigen zu wollen, wenigstens an unseren Kusten, wo uns bie Englander, ungeachtet ihrer Brander und einer Art von Höllenmaschinen, welche sie gegen Boulogne und das von der Französischen Armee besetzte Lager schleuderten, nur geringen Schaden zu thun vermochten. Der Admiral Reith besehligte die Englische Flotte im Ranal, und ich erinnere mich, daß die Feinde der Regierung Bonaparte's das Gerücht ausbreiteten, Reith habe ganzlich unsere Flotille verbrannt. Es war ungegründet, und wurde auch außer Zweisel gesetzt, daß die Englander bei ihren Angriffen wenigstens eben so viel Leute verloren als wir.

Rapoleon, welcher bamals in ber vollen Rraft feines Genies und feiner Thatigkeit war, hatte feine Mugen immer auf Begenftanbe gerichtet, bie von ben ihn umgebenben, welche feine Aufmerksamkeit zu beschäftigen ichienen, weit entfernt waren. Go ließ er mahrend ber angegebenen Reife, beren 3med bie Organisation ber Departements jenseit bes Rheines war, von Rochefort und Toulon zwei Geschwader auslaufen, von de= nen bas eine unter Diffieffn's, bas anbre unter Bille = neuve's Befehlen ftanb. Ich will bie Expedition biefer beis ben vereinigten Gefdmaber nicht befdreiben, fondern nur bei biefer Gelegenheit ermahnen, bag ich mahrend ber Unwefenheit bes Raifers noch in Belgien einst Lauriston bei mir er= scheinen sah, und zwar zu einer Beit, wo ich ihn am wenigsten erwartete, weil ich mußte, daß er ben Raifer begleitet hatte. Er hatte von bemfelben einen Muftrag erhalten, welcher nicht nach feinen Bunfchen war, indem er nach Toulon gefchickt wurde, um bas Commando ber Truppen von Billeneuve's Befchmaber zu übernehmen und mit ihnen in Gee zu geben.

Lauriston, bessen Besuch mir fehr erwünscht mar, weil ich ihn fehr liebte, erzählte mir, wie ber Raiser seine Beit auf ber Reise zubrächte.

"Du kannst Dir keine Vorskellung bavon machen," sagte er zu mir, "was der Raiser Alles thut und wie sehr seine Answesenheit die ganze Armee bezaubert hat; aber er ist mehr als je gegen die Lieferanten erzürnt und hat einige derselben sehr übel behandelt."

Diefe Meußerung Caurift on's fonnte mich nicht befrem=

ben, benn ich wußte feit langer Beit und hatte oft felbft gefes ben, wie fehr die Lieferanten und die Gefchaftsteute überhaupt Napoleon's Unwillen auf sich zogen. Wie oft habe ich ihn fagen horen, fie waren bie Beigel und ber Musfat ber Nationen; er wurde nie einen von ihnen, fo groß auch feine Macht werben mochte, zu Ehrenftellen erheben \*); und ihre Ariftofratie ware ihm por jeder andern bie unertraglichfte. Rach feiner Er= hebung zur Raiferwurbe waren bie Lieferanten nicht mehr wich= tige Personen, wie bies unter bem Direktorium und felbst in ben beiben erften Sahren bes Confulats ber Kall gemefen mar. Er hatte es babin gebracht, fie wieber ber Menge gleich gu stellen, wobei ihn herr Lebrun auf bas Beste unterstüßte. Bonaparte versuhr mit ihnen ohngefahr, wie in Aegyp= ten mit ben Bens, wenn er von ihnen Gelber erprefte. Wenn ein Lieferant ju reich war, und ber Urfprung feines Bermogens ihm verbachtig erschien, fo ließ er fich Bericht erftatten und ent= fchied willfuhrlich, ob man ihn belangen muffe. Im bejahenben Falle fette er unter den Bericht: "bem Juftigminifter gur Boll= ziehung der Gefete übergeben." Bas Bonaparte vorzüglich in feiner übeln Meinung gegen bie Lieferanten beftarten mußte, war, wie ich anzuführen nothig finde, bag biefe meistentheile, wenn fie von dem fie betreffenden Postfcript Renntnig erhalten hatten, ohne weitere Erinnerung abzuwarten, mit bem Schage ein Abkommen trafen, bas beißt, unter bem Ramen einer Re= ftitution zwei bis brei Millionen an bemfelben auszahlten. Bei= ber machte Bonaparte, ber in jeber Sinficht zu Ertremen geneigt war, nie eine Ausnahme, fo bag auch einige Manner von großer Rechtschaffenheit burch ihn ruinirt wurden. 3ch habe ergablt, wie ungerecht er gegen herrn Collot mar, welchen Preis er fur bie Freilaffung bes Berrn Carbonnet beftimmte; und biefe beiben Beispiele find nicht bie einzigen, welche ich an= führen fonnte.

<sup>\*)</sup> Sewiß ein herrlicher Regentenzug Napoleons, ber von allen Kürften Nachahmung verdient; er beweist, daß N. für das französische Bolk landesväterlich forgen wollte; benn Lieferanten (bie rechtlischen ausgenommen), welche sich am Marke bes Bolks masten, noch zu belohnen, zu erheben, ist Verfündigung an dem Staate. b. U.

Ich erinnere mich noch eines andern ziemlich merkwürdigen Umstandes, den mir Lauriston während seines Besuches, als er von Aachen kam, wo er den Kaiser und die Kaiserin zurückgelassen hatte, mittheilte. Unter den Abjutanten des Kaisers war Lauriston der Belesenste; daher sprach Napoleon oft mit ihm über diejenigen literarischen Werke, von denen er Kenntenis nahm.

"Stelle Dir vor," sagte Lauriston zu mir, "als ich während unsers Aufenthaltes im Schlosse zu Lacken bei ihm ben Dienst hatte, ließ er mich rusen, nachdem die Kaiserin sich wieder nach-ihrem Appartement begeben hatte. Er sprach mit mir von den zehnjährigen Preisen, von der Tragodie Carion von Risas\*) und einem Romane der Frau von Staël, den er eben gelesen hatte, ich aber noch nicht, so daß ich um Antworten in Verlegenheit war. Er sagte mir über Frau von Staël und über ihre Delphine sehr merkwürdige Dinge."

"Ich kann," sagte er, "die Weiber, welche sich zu Männern machen, eben so wenig leiden, als die weibischen Männer. Seber spielt seine Rolle in dieser Welt. Wozu dient dieses Herzumschweisen der Einbildungskraft? Was bleibt davon übrig? Nichts. Alles das ist Ueberspannung des Gesühls (métaphysique de sentiment) und Unordnung des Gesiftes. Ich kann diese Frau nicht leiden, schon weil ich die Weiber nicht liebe, die sich mir ausdringen, und Gott weiß, wieviel Schmeicheleien sie gegen mich ausgesprochen hat."

Ich maß ben Aeußerungen Lauriston's um so mehr Glauben bei, da sie mich an die Art und Weise erinnerten, wie Bo= naparte oft mit mir über Frau von Staël gesprochen hatte, und ich übrigens oft selbst ihre Gunstbewerbungen bei ihm, als er erster Consul und selbst, als er Oberbesehlshaber ber Armee

<sup>\*)</sup> Lau'r ift on spielt auf die Tragodie "Peter der Große" an, von welcher zwei äußerst tumultuarische Vorstellungen gegeben wurz den. Dieses Stuck wurde im Französischen Theater in den ersten Zeizten des Kaiserthums gespielt, doch der Kaiser ließ die Aufsührung desselben unterfagen, weil man die darin vorkommenden Anspielungen nicht so deutete, wie er es erwartet und der Versasser beabsichtigt hatte.

von Italien war, geschen hatte. Bonaparte kannte Unsfangs Frau von Staël nur, in so sern sie die Tochter des Herrn Necker war, eines Mannes, welchen er, wie ich gessagt habe, sehr wenig achtete; Frau von Staël kannte ihn, als sie Briefe voller Begeisterung an ihn schrieb, nur nach dem Rufe, den sich der junge Besieger Staliens erworben hatte. Bonaparte las mir einige Bruchstücke darans ganz laut vor, lachte dann und sagte:

"Berstehen Sie von allen biesen Ausschweifungen etwas, Bourrienne? biese Frau ift narrich."

Ich erinnere mich, daß Frau von Staël in einem Briefe außer andern sagte: Sie waren für einandew geschaffen; die sanste und ruhige Tosephine ware zu Folge einer Unvollkommenheit der menschlichen Einrichtung mit seinem Loose vereinigt worden; die Natur schien eine Feuerseele, wie die ihrige, zur Unbetung eines Helben, wie er, bestimmt zu haben. Alle diese Undschweisfungen waren Bonaparte im hochsten Grade zuwider; wenn er diese schonen Episteln gelesen hatte, warf er sie ins Feuer, oder zerknitterte und zerriß sie mit lebhaftem Unwillen, und sagte zu mir:

"Gi ja wohl! Gine schöngeistige Frau, eine Schwarmerin barf sich mit Sosephine vergleichen! Bourrienne, ich mag solche Briefe nicht beantworten."

Ich konnte selbst wahrnehmen, wie weit der Eigensinn einer Frau von Geist geht; ungeachtet des Widerwillens, mit welchem Bonaparte gegen Frau von Staël eingenommen war, der ihn nie verließ, gelang es ihr, sich Zutritt bei ihm zu verschaffen; wenn irgend etwas ihm die Schmeichelei hatte verleiten können, so mußte es durch diese Bewunderung, oder, besser zu sagen, durch diese Unbetung geschehen senn, die sie ihm so verschwenderisch erzeigte; denn sie verglich ihn mit einem Gott, der auf die Erde herabgekommen sen, welcher Vergleich mir später dem Klerus vorbehalten zu senn schen, doch leider müßte dieser Gott, wenn er Frau von Staël hatte gefallen sollen, Plutus gewesen seyn; denn die letzte ihrer Lobpreisungen erzhielt eine Reklamation von zwei Millionen, welche Herr Retreuen und ehrlichen Dienste noch zu sordern zu

haben glaubte; aber Bonaparte sagte bei bieser Gelegenheit, er glaube nicht, daß er den Beisall der Frau von Staël, so großen Werth er auch darauf legen moge, so theuer aus dem Staatsvermögen bezahlen durfe. Man hat ersahren, wie der Enthusiasmus der Frau von Staël sich in Haß verwandelte und auf welche, seiner unwurdige Weise der Raiser sie bis in ihre Zurückgezogenheit nach Copet versolgte.

Uebrigens habe ich mich begnügt von den Verhältnissen der Frau von Staël mit Bonaparte nur das mitzutheilen, was ich als zuverlässig angeben kann, und habe dem Gesagten nichts weiter hinzuzusezen, als daß mir über die Folgen ihrer Feindschaft nur die im Publikum verbreiteten Gerüchte bekannt geworden sind.

Lauriston war zu Paris, wo er sich nur furze Beit aufhielt, einige Tage vor Caffarelli angekommen, welcher, wie ich angegeben habe, nach Rom gesenbet wurde, wo er die papftliche Gefälligfeit in Unspruch nehmen und ben heiligen Bater zu bestimmen fuchen follte, zur Galbung bes Raifers nach Paris zu fommen. 3ch fam nicht mit Caffarelli gufam= men. Wiewohl ich ziemlich genau mit ihm bekannt war, fo ftand ich boch bei weitem in feiner fo engen Berbindung mit ihm, wie mit feinem Bruder, ben wir, wie ich erzahlt habe, in Megnp= ten verloren. Gie hatten Bieles mit einander gemein; beibe besaßen viel Beift, Feinheit und Nachgiebigkeit bes Charafters. Wenn übrigens auch ber 3med feiner ihm vom Raifer übertra= genen Miffion einen garten Gegenftand betraf, fo war doch an bem glucklichen Erfolge berfelben nicht zu zweiseln; benn man fannte bie gute Stimmung, welche bie Romifche Gurie feit bem Abschluß des Concordates gegen Frankreich, und befonders ber Papft gegen ben Raifer gefaßt hatte. Pius VII. fonnte nicht vergeffen, daß bas Gluck ber Frangofifchen Baffen in Stalien nicht ohne Ginfluß auf feine Erhebung gur papftlichen Burbe gewesen war; benn Deftreich hatte fich berfelben fo fehr widersegt, daß es ihm, nachdem er in einem zu Benedig gehaltenen Conclave gewählt worden war, den Durchzug durch Die Stalienischen gander, welche es bamals inne hatte, verfagte,

fo baß ber Nachfolger Pius bes VI. genothigt war, sich über See nach Rom zu begeben.

Ich werde spater Verantassung haben, über das fernere Benehmen Bonaparte's gegen den Papst, bei einer Ungelesgenheit zu sprechen, wo der übertriebene unglückliche Eifer, den sich Bonaparte oft vorzuwerfen hatte, die Sachen weiter brachte, als eigentlich sein Wille war.

Ich habe angegeben, worin bie religiofen Ibeen Bona = parte's bestanden, bie bei ihm mehr bie Wirkung eines Inftinftes, ale bas Resultat eines begrundeten Glaubens waren; boch war er, wie sie auch beschaffen senn mochten, sehr von ber Macht ber Rirche überzeugt, ohne inbeffen biefe Macht als ge= fahrlich fur bie Regierungen, und befonbere bie feinigen ju furch= ten. Rapole on fonnte fich feine Borftellung bavon machen daß ein Souverain, ber Krone und Schwert führte, bie Keiaheit beweifen follte, vor Rom nieber gu fnien und fein Scep. ter por ben Schluffeln St. Peters ju fenten; er hatte eine ju große und ju ftarte Geele, als bag ein foldere Gebante in ihm hatte aufkommen konnen; er betrachtete im Gegentheil ein Bundniß mit ber Rirche ale ein Mittel, bei ben Botfern eine gunftige Meinung ju erwecken, und ale ein neues Band, bas fie an eine Regierung anschließen follte, welche burch bie feierliche Sanftion ber Rirche legitim geworben war. Bonaparte taufchte fich nicht, wie in vielen anbern Dingen, fo erkannte auch hier fein burchbringenbes Genie bie bobe Bichtigfeit einer burch ben Papft ihm ertheilten Beibe, um fo mehr, ba &ub= wig XVIII., ohne Unterthanen, ohne Staaten und nur eine eingebilbete Rrone tragend, bie beilige Salbung noch nicht er= halten hatte, welche bie Abkommlinge Sugo Capet's zu erftgebornen Sohnen ber Rirche machte. Benn Eubwig XVIII. gefalbt gemefen mare, fo wurbe ber Papft in Berlegenheit ge= tommen fenn, ber er nun wegen biefes Umftandes bei biefer grof= fen Ungelegenheit nicht ausgesetzt war. Ich habe, wie ich mich erinnere, ben Carbinal von Bananne fagen boren, baf Ra= poleons Salbung fur bie Macht ber Papfte ein außerft gun= ftiges Ereigniß ware, ba fie bewiese, bag bie Romifche Curie allein ein legitimes Recht zu ber Frangofifchen Rrone geben konne.

Ich war nicht ganz ber Meinung bes Cardinals, boch so viel ist gewiß, baß bie Salbung Napoleons viele religibse Bebenklichkeiten bei ben Personen hob, bie noch gegen ben aleterchristlichsten König Verbindlichkeiten zu haben glaubten.

Wenn die Kirche das Recht der Erstgeburt, welches sie klüglich den Konigen von Frankreich zuerkannt hatte, auf Rapoleons Haupt übertrug, so erneuerte sie nur, was der Papst Stephan III. gethan hatte, als er fast elf Jahrhunterte früher nach Frankreich gekommen war, um Pipin den Kurzen und seine Sohne zu salben.

Als der Raifer von dem glucklichen Erfolge der Mission Saffarelli's Radricht erhalten und erfahren hatte, bag ber Papft feinen Bunfchen gemaß nach Paris fommen wurbe, um in feinen Sanden bas Geepter Rarl's bes Großen zu befe= ftigen, war von nichts weiter als von biefem großen Greigniffe bie Rebe, welchem fcon bie Unerkennung Rapoleons als Raifer ber Frangofen, von Seiten aller Europaifchen Regierungen, mit Musnahme Englands, voraus gegangen war. Der Deutsche Raifer hatte Unfangs biefe Unerkennung etwas verzogert, weil er abwarten wollte, was ber Raifer von Rugland in diefer Sache thun wurde; ba er jeboch einer Erklarung nicht langer ausweichen konnte, fo überfendete er feine Buftimmung an Dia = poleon, ale biefer eben fich zu Machen befand, und nahm felbit ben Titel Raifer von Deftreich an. Bu biefem Ent= schluffe ließ sich Frang II. wahrscheinlich burch eingezogene Nachrichten bestimmen, die ihm nicht fehlen konnten. Denn er mußte ohne Zweifel wiffen, bag Rapoleon wahrend feiner Reife am Rhein von ben meiften Furften bes Beiligen (Ro= mifchen) Reichs besucht worden war, und daß er ihnen, wah= rend er sie theils durch Bersprechungen lockte, theils durch ge= beime, absichtlich preisgegebene Mittheilungen fcreckte, ihnen bie politische Berbindung angedeutet hatte, wodurch fich fpater ber Rheinbund bilbete, zu beffen Gebieter er fich unter bem infultirenden Titel eines Befchügers erhob.

Bur Beit, als das Concordat abgeschlossen wurde, hatte Bonaparte zu mir gesagt: "Ich lasse die Generale der Respublik gegen die Messe schreien, so viel sie wollen, aber ich

weiß, was ich thue, und ich arbeite für die Zukunft." Er erntete die Früchte des Concordats. Es wurden durch ihn Befehle gegeben, daß der Papst bei seiner Reise auf Französischem Gebiete überall mit der höchsten Anszeichnung ausgenommen werden sollte, und er selbst begab sich in Begleitung der Kaiserin nach Fontainebleau, um den heiligen Vater daselbst zu empfangen. Das war für Bonaparte eine Gelegenheit, eine der Reisen des ehemaligen Hofes wieder einzusühren, bei welchen ehebem gewöhnlich der Ministerwechsel statt fand. Der Palast zu Fontainebleau, welcher nun, wie alle ehemaligen königlichen Schlösser, den Namen eines kaiserlichen sührte, war mit allem, den Forschritten der Kunst angemessenem Geschwacke und Lurus neu ausmöblirt worden.

Mis die Courriere bem Raifer bie nabe Unkunft Pius VII. gemelbet hatten, begab er fich auf bie Strafe nach Remour 6. Seine Absicht war, bas im Borans bestimmte Ceres moniell zu vermeiben; beshalb hatte er eine Jagb vorgegeben, und befand fich wie burch Bufall auf ber Strafe, ale ber Bagen bes Papftes ankam. Er flieg vom Pferbe, und ber Papft aus bem Bagen. Rapp war bei bem Raifer, und ich glaube, ihn noch zu boren, wie er mir mit feiner anziehenben Drigina= litat und feinem Deutschen Accente biefe große Busammenkunft erzählte, für welche er übrigens seinerseits wenig eingenommen war. Rapp gehorte in ber That zu benen, welche, ungeach. tet ihrer Ergebenheit gegen ben Raifer, bie Unabhangigkeit ih= res Charaftere erhalten hatten; übrigens hatte er gegen mich . nicht nothig, fich zu verftellen. "Dente Dir," fagte er zu mir, "was man für eine sonderbare Komodie gespielt hat; damit ber Raifer und ber Papft auf bem Ruge ber Gleichheit maren, fiegen fie, nachdem fie fich umarmt hatten, in benfelben Bagen, jeber auf einer andern Seite, bamit fie ju gleicher Beit hinein tamen. Alles bas war im Boraus bestimmt worben. Beim Fruhftuck hatte sich ber Raifer ausgebacht, wie er es anzufangen hatte, bag er, ohne bag es auffiele, zur Rechten bes Papftes ju figen fame, und Alles ging, wie er wollte. Uebrigens, feste Rapp hingu, versichere ich Dir, bag ich nie einen Mann gefeben habe, ber eine beffere Physionomie und ein ehrwurbiges

res Unsehn gehabt hatte, als Pius VII." Wie man im fols genden Capitel sehen wird, erhielt ich felbst Gelegenheit, bar- über zu urtheilen, und fand, daß Rapp Recht hatte.

## Vierzehntes Capitel.

Dem Papfte erwiesene Chrenbezeigungen. - Das Bimmer von Monte : Cavallo im Pavillon Flore. - Der Papft in ber fai: ferlichen Buchbruderei. - Merkwurdiges Bort Dius VII. -Das Baterunfer in funfhunbert Sprachen. - Eindruck, welchen bie Unwesenheit bes Papftes zu Paris in England hervor brach: te. - Die Londoner Pamplets. - Borbereitungen gur Gals bung. - Berzeichniß ber Stimmen fur bas Erbfolgerecht. - Bu: fammenberufung bes gefeggebenben Corps. - Die Prafibenten ber Cantone. - Unetbote zum Bergnugen erfunden. - Der Schaufpieler Michot und Napoleon. - Rebe bes Genats und Untwort bes Raifers. - Siftorifde Bufammenftellungen. -Mohlthatiger Ginfluß ber Rronungsfeier auf Sandel und Bertehr in Paris. - Die Infignien Napoleon's und Die Infignien Karl's bes Großen. - Durch Pitt zu Stockholm abgeschloffener Trattat . - Das Maulthier bes Papftes und bas Gefolge bes Raifers. -Josephine burch Bonaparte getront. - Der Notarius Raqui: beau. - Festlichkeit auf bem Marbfelbe und Bertheilung ber Ubler. - Rurge Unrebe Bonaparte's an bie Deputationen ber Urmee. - Uebelgehaltenes Berfprechen. - Merkwurdiges Bufammentreffen bes Datums. - Proklamation Lubwigs XVIII. an bie Frangofen.

Nachbem zu Fontaineble au der Papst und Napoleon, welcher, wie wir gesehen haben, seine personlichen Verhältnisse mit dem Oberhaupte der Christenheit dadurch begann, daß er durch eine List ihm den Vorrang nahm, eine vorläusige Conserenz mit einander gehabt hatten, reiste Pius VII. zuerst nach Paris ab. Hier bewieß man ihm dieselben Ehrenbezeugungen, wie dem Kaiser, und überließ ihm zu seiner Wohnung den Pavillon Flore in den Tuilerien. Man hatte ihm die seine Ausmerksamkeit erwiesen, sein Schlaszimmer ganz so einrichten und ausmöbliren zu lassen, wie sein Zimmer zu Rom, im Paslast Montes Cavello, wo er gewöhnlich residirte. Die Uns

wesenheit ber Papstes in Paris war ein so außerorbentliches Greignis, bag man fich faum von ber Bahrheit beffelben über= zeugen konnte, obwohl man lange vorher bavon gesprochen hatte. Ronnte man fich in ber That etwas Sonberbareres benten, als bas Saupt ber Religion in ber Sauptstadt eines Reiches erschei= nen zu feben, wo noch vier Sahre vorher die Altare umgefturzt waren, wo bie fleine Bahl ber Getreuen nur im Berborgenen bie fatholifchen Gebrauche beobachten burfte! Das Publikum außerte gegen bas Oberhaupt ber katholischen Rirche bie größte Chrerbietung, und Alles brangte fich in feine Rabe. 3ch felbft wunfchte, ihn zu feben, und fab ihn auch, boch nur einmal, und zwar an bem Tage, wo er bie faiferliche Druckerei befuchte, bie fich bamals im Botel Toulouse : Penthièvre befand, und wo jest bie Krangofifche Bant ift. Der Direktor ber Druderei ließ in feiner Begenwart eine Schrift brucken, welche er ihm verehrte; es war bas Baterunfer in funfhundert verschiebenen Mundarten\*). Bei biefer Gelegenheit außerte ber Papft bas merfwurdige Wort, welches von ber Geschichte aufbewahrt zu werben verbient. Gin junger Mann von schlechter Erziehung namlich hatte in Gegenwart feiner Beiligkeit ben But aufbebalten; einige Perfonen, über biefe große Unhöflichkeit aufge= bracht, wollten eben ihm benfelben abnehmen, als der Papft, ber biefe kleine Storung bemerkte, und bie Beranlaffung bagu erfuhr, zu bem jungen Manne bin ging, und ihm mit wahrhaft patriardjalifder Gute fagte:

"Junger Mann, entblogen Sie sich, damit ich Ihnen meis nen Segen geben kann; der Segen eines Greises hat Niemans dem Ungluck gebracht."

Ich erinnere mich, daß die meiften Amvesenden über diese vaterliche Unrede tief gerührt wurden. Pins VII. hatte ein ehrfurchtgebietendes Unsehn; übrigens kann man eine Unschauung

<sup>\*)</sup> Als ber berühmte Buchbruder Boboni zu Parma, ber unter ber kaiferlichen Regierung Mitglied bes gesetzebenben Corps war und die Appographie auf den höchsten Grad der Bollkommenheit gedracht hatte, welchen diese Kunst erreicht hat, erfuhr, was in der kaiserlichen Druderei geschehen war, ließ er das Vaterunser ebenfalls drucken, und zwar um fünf Mundarten vermehrt. Unmerkung des Verlegers.

von ihm erlangen, ohne ihn gesehen zu haben, denn er lebt in bem trefslichen Portrait, welches David's Pinsel von ihm ent= worfen hat.

Die Unkunft bes Papstes in Paris verursachte in England tiefe Sensation, und zwar mehr als sonst irgendivo, ungeachtet die Englander in hinsicht des Cultus mit der romischen Curie dissentiren. Ich habe während meines Ausenthaltes zu Hamburg erfahren, daß man, als die Nachricht davon nach London kam, im Cabinete von St. James darüber bestürztwar, weil herr Pitt wohl erfannte, daß diese Weishe der Krone des neuen Kaisers der Franzosen ein großes Gewicht verleihen musse.

Bu biefer Beit brauchte bas Englische Ministerium gegen bie Person Napoleone mehr ale je bie Waffen ber Libelle und Berleumbungen, welche auf die offentliche Meinung ben größten Ginfluß außern. Die Freiheit bedarf ber Bewegung, und gu= weilen felbft ber Erfcutterung. Daber murbe England, melches bamals ohne Zweifel das einzige freie gand von Europa war, mehr ale jedes andere burch eine Menge folder offentlis den Schriften in Unruhe verfett. Das Condoner Cabinet fand in diesem Syfteme nicht blos ben Bortheil, die Bemuther gegen ben machtigen Reind England's aufbringen gu konnen, fonbern auch den vielleicht noch großern, bas Gefchrei, welches fich gegen gemiffe Sandlungen ber Britischen Regierung zu erhe= ben brobte, abwenden zu konnen. Der Born bes Raifers gegen England hatte fich bamals auf ben bochften Grad geftei= gert, und war gewiffermaßen auf bas gange Bolf als National= haß übergegangen.

Napoleon hatte ben glücklichen Fortgang ber, burch Caffarelli geführten, Negociationen noch vor seiner Rückkehr nach Paris von der Reise an den Rhein erfahren. Nach seiner Unkunft in St. Cloud versor er keine Zeit, um die Vorbereitungen zu seiner Salbung zu veranstalten. Alles schien mit seinen Wünschen überein zu kommen. Um 28. November war der Papst in Paris eingetroffen; zwei Tage nachher, nämzlich am ersten December, legte der Senat dem Kaiser den Auszug aus dem Verzeichnisse der Stimmen des Volkes für die Einz

führung bes Erbfolgerechts zu Bunften feiner Familie vor, benn mit bem Borgeben, baß ber Raifertitel ber Republik feinen Rady: theil brachte, hatte er nur die Frage von ber Erbfolge bem Bolfe zur Canftion vorgelegt. Man hatte fedzig taufend Re= gifter eroffnet, bie im gangen Umfange bes Reiches bei ben Di= niftern, Prafetten, Mairen aller Communen, und bei ben Ci= vilbeamten, ale ben Rotarien und Cachwaltern, vertheilt maren. Franfreich gabite bamals hunbert und acht Departements; es gab brei Millionen funf hundert vier und fiebzig taufend acht hundert und acht und neunzig Stimmende, unter benen nur zwei taufend funf hunbert neun und fechzig Stimmen ge= gen bie Erbfolge waren. Rapoleon ließ fich, wie ich erfahren habe, bie Lifte ber bagegen Stimmenben übergeben, und jog fie oft zu Rathe. Diese Begner waren feine Ronaliften, fon= bern meift alte eingefleischte Republikaner; und, fo viel ich weiß, unterließen es viele Ronaliften, ihre Stimmen gu geben, ba fie fich weber auf eine unnuge Beife blofftellen, noch auch ihre Stimme 'bem Urheber bes Tobes bes Bergogs von En= abien geben wollten. Ich meines Theils beponirte meine Stimme zu Gunften ber Erbfolge in ber Familie Dapoleons, ba meine Stellung mir nicht erlaubte, anbere zu handeln, wie man leicht einsehen wirb.

Im Monat October war das gesetzgebende Corps zusammenberusen worden, um der Salbung des Raisers beizuwohnen; man sah nicht blos die Deputirten ankommen, sondern mit ihmen auch eine Schaar von Präsidenten der Cantone, welche in den Unnalen des Lächerlichen vom Ende des Jahres 1804 einen großen Platz eingenommen haben, um ihn zu usurpiren. Sie wurden der Gegenstand aller Späße und niedrigen Scherze; die Werbindlichkeit, einen Degen zu tragen, machte sie wahrhaft grotesk; man verbreitete auf ihre Rechnung allerlei Geschichten, wie zehn Jahre später über die sogenannten Voltigeurs Lud: wigs XIV. In Rücksicht der Cantonpräsidenten erzählte man mir damals eine wahrscheinlich zum Scherz erdichtete Anekdet, die mir indessen so spaßbast erscheint, daß ich dem Wunsche nicht widerstehen kann, sie hier zu erzählen, ungeachtet sie nicht sehr ernsthaft ist.

Man fagte mir namlich, bag eines Tages einer gewiffen Ungahl Cantonprafidenten die Ehre zugedacht worben fen, bem Papfte vorgeftellt zu werben. Da bie Meiften von ihnen nicht reich waren, fo befanden fie fich in ber Nothwendigkeit, mit ben Erforberniffen ihrer neuen Etifette große Sparfamkeit gu Da fie alfo bie Roften bes Fahrens vermeiben woll= ten, fo begaben fie fich in Ramafchen nach bem Pavillon Flore, um ihre weißen seibnen Strumpfe gegen ben Roth bes Monats December zu sichern. Der Gine von ihnen hatte feine Ramas fchen in die Safchen geftect; nun aber richtete ber Papft, wie man fagt, fo herzliche Worte an fie, bag ber Mann mit ben Ramafchen bis zu Thranen gerührt wurde, und um biefe zu trofnen, fein Schnupftuch berausnehmen wollte, aber aus Berftreus ung seine schmuzigen Ramaschen ergriff, mit welchen er fich burch ben baran befindlichen Roth bas gange Geficht befubelte; mas, wie man hingufest, ben Papft, ber es bemerkte, febr gum Bachen brachte.

Wenn man es mir zum Vorwurf macht, daß ich solche kindische Possen ausgezeichnet habe, so will ich mich mit der Besmerkung entschuldigen, daß dem Kaiser diese Anekdote, mag sie nun wahr oder erdichtet senn, vielen Spaß gemacht hat; denn ich habe durch Michot, einen ehemaligen Schauspieler am Franzdsischen Theater und unsern Deklamationslehrer zu Malsmaison, erfahren, daß der Kaiser sie ihn zu St. Cloud in Gegenwart der Kaiserin, nach einem Hosschauspiele, hat erzählen lassen.

Ich mache mir es gewissermaßen zum Vorwurfe, bas wies ber hervor gesucht zu haben, wodurch bie Cantonprasidenten sich bamals bem Gelächter aussehten; was auch mit ihnen geschehen senn mag.

Napoleon war nun an das Ziel seines erklarten Ehrsgeizes gekommen, welches jedoch wie ein Horizont ohne Grenzen ihm immer wieder in der Ferne stand. Um ersten December, an welchem Tage der Senat, wie ich erwähnt habe, dem Kaisser das Resultat der Stimmen für die Erbfolge vollegte, hielt Franz von Neufchateau an denselben eine Rede, worin er ihm keine der lobrednerischen Formeln erließ, welche er in

seiner Eigenschaft als Prasibent bes Senats schon mehr als eine mal verschwenderisch gegen ihn ausgesprochen hatte, abgesehen bavon, daß nun statt der Republik die Monarchie, e semprobene, wie die Italiener sagen, gepriesen wurde. Nachdem Franz von Neuschateau\*) seine lange Nebe beendigt hatte, ante wortete der Kaiser:

"Ich besteige ben Thron, auf ben mich ber einstimmige Bunsch bes Senats, bes Bolks und ber Armee berufen hat, ersfüllt von bem Gedanken an die großen Schickungen biefes Bolzkes, das ich in ber Mitte ber Lager zuerst mit bem Namen bes großen begrüßt habe."

"Seit meinen Junglingsjahren sind meine Gedanken ihr ganz anheim gefallen; und ich muß es hier sagen, meine Freus ben und meine Bekummernisse beruhen jest allein auf bem Glucke ober Unglucke meines Bolks."

"Meine Nachkommen werben lange Zeit biesen Thron bes halten."

"Im Kriege werden sie bie ersten Solbaten ber Urmee sepa, ihr Leben ber Vertheibigung bes Vaterlandes opfernb."

"Glieber bes Magistrats! sie werben nie aus bem Gesichte verlieren, baß die Berachtung ber Gesetze und die Storung ber gesellschaftlichen Ordnung nur das Resultat der Schwäche und Unzuverlässigkeit der Fürsten sind."

"Senatoren! Ihr Rath und Ihre Unterstützung hat mich in ben schwierigsten Umständen nie verlassen, Ihr Geist wird auf Ihre Nachfolger übergehen. Bleiben Sie immer die Stüzsten und ersten Berather dieses, für das Glück eines so großen Reiches nothwendigen Thrones."

Wenn ich die Sucht hatte, Zusammenstellungen zu geben, so wurde ich hier manche Gelegenheit dazu sinden. Ist es nicht hochst merkwurdig, daß Fouteinebleau in einem Zeitraume von etwa zehn Jahren Zeuge der ersten Zusammenkunft Na= poleons mit dem Papste und seines Ubschieds von der Urmee war? Und was soll man von dem Senate sagen, dessen Rath und Unterstühung Bonaparte nie verlassen hat, wenn er in

<sup>\*)</sup> Man febe am Ende bes Banbes.

bem letten dieser beiden Zeitpunkte ihn seiner Rechte für verzlustig erklärt? Doch diese Urt von Zusammenstellungen kommen ben Historikern zu, und ich darf nicht verzessen, daß ich hier nur Erinnerungen wieder gebe. Das Tribunat erschien ebenfalls, und brachte wie der Senat dem Kaiser seinen Glückwunsch dar, aber es wurde mit keiner Untwort beehrt.

Die Unnaberung ber Rronungsfeier verbreitete große Bu= friedenheit bei ber gewerbtreibenden Rlaffe ber Bewohner in Paris. Der Bufammenfluß ber Fremden und ber Bewohner ber Proving war außerst betrachtlich, und die Wieberkehr bes ehemaligen Lurus und ber ebemaligen Gebrauche gab gablreichen Rlaffen von Urbeitern Befchaftigung, welche unter bem Convente und bem Direktorium feine Gelegenheit gefunden hatten, ihr Ge= werbe zu treiben, als Sattler, Rutfchenmacher, Pofamentiere, Sticker und viele andere. Diefe positiven Intereffen erwarben ju Paris ber Raiferregierung mehr Unhanger, als die Meis nung und Betrachtung; und man fann billig behaupten, bag feit zwolf Sahren ber Sandel und ber Bertehr in Paris fich noch in keinem fo gunftigen Buftanbe befunden hatte. Lange Beit vorher ging man gum Golbarbeiter Biennais, um bie Rleinobien ber Raiferfrone ju befehen, als bas Scepter, bie Sand ber Gerechtigkeit und bie Rrone felbft, beren leichte Form und Goldblatter weniger an die Frangofifche Rrone als an die antife Rrone ber Cafaren erinnerte. Gie wurde in bem Schabe ber Sauptstadt zur Bermahrung niedergelegt, fo wie auch ber gesammte Rronungeschmuck; ebenbafelbft beponirte man auf Ra = poleon's Befehl die kaiferlichen Infignien Rarl's bes Groffen, die er von Machen mitgebracht hatte.

Während Napoleon sich seiner Krone wegen brüstete und sich Karl dem Großen gleich stellte, schloß Herr Pitt, welcher neuerlich wieder ins Ministerium berusen worden war, zu Stockholm einen Traktat mit Schweden und zahlte diefer nordischen Macht Subsidien, damit sie gegen Frankreich seindlich agire. Dieser Traktat wurde am 3. December, das ist am Tage nach der Krönung, abgeschlossen.

Man erwartet sicher von mir nicht eine ausführliche, langweilige Beschreibung ber Ceremonien des 2. December; man mußte in biefer Rucksicht bas Franzosische Ceremoniale zu Rathe ziehen, welches kurzlich zum Gebrauch bes neuen kaiserlichen Hoses wieder hervorgesucht worden war und nach meiner Meinung ben Ersindern der Etikette und ben Conservatoren der Rangordenung so sehr zur Ehre gereicht.

Man weiß, daß sich ber Papst eber als ber Raifer nach Notre = Dame begab, und bag ein Maulesel, welcher nach ben Romifden Gebrauchen vor bem Gefolge beffelben vorausge= führt wurde, bie Parifer, welche ben Bug bes heiligen Baters beobachteten, fo zum Lachen bewegte, bag ber Burbe, bie eis nem Rronungegeprange zukommt, großer Abbruch gefchah. Ge ift ebenfalls bekannt, bag bas faiferliche Gefolge burch Goth. Rebern und mit reichem Gefdirr und Deden gefdmudte Pferbe bochft glanzend erfchien, bag bie Livreen bie Menge blenbeten. und bag man bamale jum erften Male an ben Schlagen und auf bem himmel bes faiferlichen Bagens Pagen fiben fah. Es ift ferner bekannt, bag ber Raifer, ale er in bie Rirche Rotre = Dame eingezogen war, worin fich ein unermeglicher Bus fammenlauf von Menfchen versammelt fanb, welche bamals zum erften Male sich genothigt faben, in vorschriftmaßiger Rleibung und mit einem Degen zu erfcheinen, aus ben Sanben bes Pap= ftes bie Rrone empfing, biefelbe fich felbft auffette und bann bie anbetungewurbige Sofephine fronte, welche biefen Sag. wie sie mir nachher ergahlte, ale einen ber traurigften ihres Lebens betrachtete. Dergleichen umfranbliche Befdreibungen, bie fich in ben Memoiren eines Barberobemeifters fehr wohl ausneh: men wurden, halte ich nicht fur werth, verftanbigen Lefern vorgutragen, und ba ich blos an biefe mich wende, fo übergebe ich bie Befdreibung ber faiferlichen Bebienten, Pagen und Ram= merherren. Ich will vielmehr eine, fo viel ich glaube, wenig bekannte, auf ben Rronungstag felbst sich beziehende Unetbote ergablen, welche mir burch. Jofephine mitgetheilt worben ift und Rapoleon's Charakter treffend barftellt.

Alls Bonaparte ber Frau von Beauharnais ben hof machte, hatte weber er, noch fie einen Wagen, und Bo=naparte, welcher außerst in sie verliebt war, führte sie oft am Urme, wenn er mit ihr zu seinen Geschaftsleuten ging.

Eines Tages gingen sie mit einander zu bem Notarius Ras guibeau, welcher zu ben kleinsten Personen gehörte, die ich in meinem Leben gesehen habe. Frau von Beauharnais, welche ein großes Vertrauen zu Raguibeau gesaßt hatte, ging eben an diesem Tage in der Absicht zu ihm, um ihm ihren Entschluß mitzutheiten, daß sie diesen jungen Artilleriegeneral heirathen wolle, der in Barra's Gunst stände. Bonaparte war nicht mit Josephinen in das Cabinet des Notarius gegangen, sondern blieb im Arbeitszimmer, wo sich die Schreiber befanden. Da die Thure des Cadinets etwas offen stand, so hörte Bonaparte ganz beutlich, daß Raguideau alles mögliche anwandte, um sie von der beschlossenen Heirath abzubringen.

"Sie thun sehr übel baran," sagte er zu ihr, "Sie werden es bereuen; Sie begehen eine Thorheit, wenn Sie einen Mann heirathen wollen, welcher ist, wie er geht und steht."

"Bonaparte," sagte mir Josephine, als sie mir biese frühern Umstände erzählte, "hat nie mit mir davon gesprochen, und ich glaubte selbst nicht einmal, das er Raguideau's Worte gehört hat. Denken Sie sich aber mein Erstaunen, Bourrienne, als er am Krönungstage, sobald er mit dem kaiserlichen Kostüme bekleidet war, sagte: ""Man schiede nach Raguideau, er soll auf der Stelle kommen, ich habe mit ihm zu sprechen." Raguideau wurde eiligst vor ihn gessührt, und dann sagte er zu ihm: ""Nun, was meinen Sie dazu, wie ich gehe und stehe?""

Bonaparte hatte mir zur Zeit unserer Vertraulichkeit alle Vorfälle seines Lebens erzählt, die sich seinem Gedächtnisse darboten, nie aber dieser kleinen Rrankung erwähnt, die er acht Jahre früher in Raguideau's Arbeitszimmer ersahren hatte, und woran er nur erst wieder an seinem Kronungstage sich zu erinnern schien.

Um Tage nach ber Rronung wurden alle Truppen, bie sich in Paris befanden, auf bem Markfelbe versammelt, weil man an die Stelle ber republikanischen Fahnen Abler an die Regimenter vertheilen wollte. Ich hatte es unterlassen, der Ardnung in ber Kirche Notres Dame beizuwohnen; beschloß

aber, zu dem militairischen Feste auf dem Markselde zu gehen, weil ich ein wahres Vergnügen daran fand, Bonaparte in der Mitte seiner Soldaten zu sehen. Der kaiserliche Prunk hat mich niemals geblendet, aber an das Leben im Felde gewöhnt, ohne selbst Militair gewesen zu seyn, fand ich, daß Bonaparte in der Unisorm eines Obersten seiner Garde mir besser den Oberbesehlshaber der Armee von Italien und der Expedition nach Aegypten vergegenwärtigte, und mich den Kaiser saft vergessen ließ.

Diefe militairische Ceremonie fand auf bem Marefelbe ftatt; man hatte an ber Borberfeite ber Militairschule eine ungeheuere Bribune errichtet, und biefe Schule felbft, wiewohl fie in eine Raferne umgebilbet war, mußte bei Rapoleon fonderbare Er= innerungen an feine Rindheit weden. Diefe Tribune war fo eingerichtet, daß fie mit ben Bimmern bes erften Stockwerts gleichen Fußboben hatte; in der Mitte derfelben erhob fich der boppelte Thron bes Raifers und ber Raiferin, fast an bemfelben Orte, wo ber Prafibent ber Nationalaffemblee auf einem Urmftuhle, von gleicher Form von bem, auf welchem Eudwig XVI. feinen Gig gehabt hatte. Auf dem Marsfelde waren die Deputationen von ber gangen Urmee versammelt, und ungeachtet bes übeln Wetters an biefem Zage herrschte in ben Reihen und unter den Buschauern allgemeine Freude, und eine folche Urt von Enthusiasmus, welche zu ihrer Meußerung bes Schuges einer angenehmern Witterung zu bedurfen fchien. Muf ein gegebenes Beichen festen fich alle Colonnen in Bewegung, fchloffen fich, und naherten fich bem Ihrone.

Tetzt erhob fich Napoleon auf seinem Throne, und sprach mit vieler Festigkeit folgende Worte aus, wahrend er die Ub= ler an die Deputationen der verschiedenen Armeecorps austheis len ließ.

"Solbaten, das sind eure Fahnen; diese Abler werben euch immer zum Vereinigungspunkte dienen, sie werden überall senn, wo euer Kaiser sie zur Vertheidigung seines Thrones und seines Volkes für nothig erachten wird."

"Ihr schwort, euer Leben zu ihrer Bertheibigung aufzu-

opfern und sie durch euern Muth beständig auf dem Bege bes Sieges zu erhalten; ihr schwort es."

Worten des Kaisers folgten; die diffentliche Begeisterung hatte etwas so Hinreißendes an sich, daß auch gleichgültige Personen nicht widerstehen konnten, sondern sich durch die allgemeine Bewegung mit fortreißen ließen. Und doch, wenn man überlegt hatte, würde man gefunden haben, wie sehr schon Napoleon den ersten Worten widersprach, die er als Kaiser geäußert hatte, als der Senat ihm das Senatsconsult in Betress der Stiftung des Kaiserthums nach St. Cloud gebracht hatte. Hatte er nicht damals gesagt: "Nie wird das Französische Bolk mein Bolk senn?" Und schon am Tage nach der Krönung sollten die Udler überall hingebracht werden, wo es die Vertheidigung seisnes Volkes erfordern würde.

Durch ein sonderbares Zusammentressen des Datums gesschahe es, daß, während am 2. December 1804 Napoleon mit der heiligen Salbung des Oberhauptes der Kirche die Kaisserkrone Frankreichs erhielt, an dem nämlichen Tage Ludswig XVIII. zu Calmar, als ob eine unerklärliche Offenbarung ihm mitgetheilt hätte, daß in demselben Augenblicke der Sohn des Sieges seinen Thron bestiege, eine an die Franzosen gerichtete Deklaration absaste und unterzeichnete, in welcher er ihnen sagte:

"Am Baltischen Meere, im Angesicht und unter dem Schuhe bes himmels, in Gegenwart unsers Bruders und des herzogs von Angoulême, unsers Nessen, und der Zustimmung der übrigen Prinzen unsers Geblütes versichert, welche Alle unsere Grundsäge theilen, und von denselben Gesinnungen durchdrungen sind, die uns besecken: betheuern wir bei den königlichen Opfern, so wie allen denen, welche der Wuth der Revolution oder dem Blutdurste, und der Eisersucht der Tyrannen Treue, Ehre, Frömmigkeit, Unschuld, Patriotismus und Ergebenheit bot, rusen wir die Manen des jungen Helden an, welchen ruchlose Hande dem Vaterlande und dem Ruhme entrissen haben; bieten wir unsern Wölkern als Unterpfand der Versöhnung die Tugenden des Trostengels dar, welchen die Vorsehung, um uns ein

großes Beispiel zu geben, neuen Wiberwartigkeiten aussetzen wollte, indem sie ihn den Henkern und den Fesseln entriß; und schworen, daß man und nie den heiligen Bund wird brechen sehen, welcher unzertrennlich unser Loos an das eurige knüpft, und und mit euern Familien, euern Herzen und euern Gewissen vereinet: daß wir nie über das Erbtheil unserer Bater einen Bergleich eingehen, nie unsere Rechte ausgeben werden. Franzosen! wir rufen bei diesem Schwure den Gott des heiligen Ludwig zum Zeugen an, den, der die Obrigkeiten richtet."

Ich erhielt von ber mitgetheilten Proklamation erft weit spater Kenntniß, als ich schon beinahe ein Jahr lang Franzossischer Gesandter in Hamburg war, aber bas Datum bieses Doskuments identificirt es so mit Rapoleons Kronungsseier, daß ich nicht glaube, es davon trennen zu burfen.

## Bunfzehntes Capitel.

Traktat von Stockholm. — Kriegserklärung Spaniens gegen England. — Bonaparte's Meinung über den Einfluß der Unwesenheit des Papstes. — Napoleons Brief an den König von England. — Borgeblicher Wunsch, den Frieden wieder herzustellen. — Die Spanische Flotte und der Admiral Gravina. — Meine
Meinung über die Rechte der Neutralität. — Der Admiral More,
und die Feindseligkeiten ohne Kriegserklärung. — Falsche Politik
des Englischen Sabinets. — Brief des Lord Malmesbury an den
Minister der auswärtigen Angelegenheiten. — Englands Weis
gerung, in Unterhandlungen einzugehen. — Fete im Palast Lus
remburg. — Zusammenderusung des gesetzgebenden Corps. —
Uebersicht der Begebenheiten des Jahres 1804. — Feierliche Erz
öffnung der Sitzung des gesetzgebenden Corps. — Rede Napoles
ons. — Feierliche Versprechungen.

Zwei ziemlich wichtige Beranberungen in ber Europaischen Politit bezeichneten ben Zeitpunkt von Rapoleons Rronungsfeier; zuerst ein Subsibientraktat, welcher zu Stockholm zwischen England und Schweden abgeschlossen wurbe, bann eine Rriegserklarung Spaniens gegen England. Diefen beiben Ereignissen folgte balb Herrn Pitt's Tob, welcher im ersten Monate bes Jahres 1805 starb.

Der Raiser, — welcher bei biesen wichtigen Umstanden beschlossen hatte den Einfluß der religiosen Ideen und die Bescheutsamkeit, welche seine Ardnung durch die Unwesenheit des Oberhauptes der katholischen Rirche erhielt, zu seinem Nugen anzuwenden, und, wie man weiß, den Schein angenommen hatte, daß er sich nur für einen halben Souverain halte, so lange das sogenannte göttliche Recht nicht das Resultat der Stimmen des Senats sanktiouirt hatte, — machte keinen Bersuch bei dem Rönige von England, sich als Kaiser anerkennen zu lässen, ehe er nicht die Salbung erhalten hatte; aber am 2. Januar, einen Monat nach der Salbung, schrieb er einen Brief an ihn, welcher noch mehr das Gepräge des Stolzes an sich trug, als der, welchen er unmittelbar nach dem 18. Brumaire an ihn gezrichtet hatte. Er sagt in demselben Folgendes zu ihm:

"Mein herr Bruber, burch bie Borfehung und bie Stimmen bes Genate, bes Bolfes und ber Urmee auf ben Frango= fischen Thron berufen, ift meine erfte Empfindung: ber Wunsch nach bem Frieden. Frankreich und England ichmachen ih= ren Wohlstand. Gie konnen Jahrhunderte ringen. Uber erful= len ihre Regierungen bie beiligfte ihrer Pflichten? Und flagt fie nicht fo viel unnug, und ohne Musficht auf einen 3weck vergof= fenes Blut in ihrem eignen Gewiffen an? Ich achte es nicht für Unehre, ben erften Schritt gn thun. Ich habe, wie ich bente, es ber Belt genugfam bewiefen, bag ich ben Rrieg in fei= ner Geftalt furchte; er zeigt mir ubrigens nichte, was ich furch= Der Friede ift ber Bunich meines Bergens; aber ten burfte. ber Rrieg ift nie meinem Ruhme entgegen gewesen. 3ch befdmore Em. Majeftat, fich nicht bas Glud zu verfagen, ber Belt felbst ben Frieden zu geben; Gie mogen biefes angenehme Gefchaft nicht Ihren Rinbern überlaffen! Denn, um es zu fa= gen, es gab nie eine herrlichere Gelegenheit, nie einen gunfti= gern Augenblick, um alle Leibenschaften jum Schweigen gu brin= gen und nur allein dem Gefühle ber Meufchlichkeit und ber Bers nunft zu folgen. Ift biefer Augenblick einmal verloren, wie will man bann einem Rriege ein Biel feben, ben alle meine

Unstrengungen nicht hatten beendigen tonnen? Em. Majeftat has ben feit zehn Sahren mehr an Gebiet und an Reichthumern gewonnen, als Europa Ausbehnung hat; Ihre Nation fteht auf bem bochften Puntte bes Wohlftanbes. Das wollen Gie von bem Rriege hoffen? Einige Machte bes Continents in einen Bund vereinen? Der Continent wird ruhig bleiben. Gine Berbindung wurde nur das Uebergewicht und die Continentalgroße Rranfreiche vermehren. Innere Unruben erneuern? Die Bei= ten find nicht mehr biefelben. Die Finangen zu Grunde gu rich= ten? Finangen, auf eine gute Ugricultur gegrunbet, geben nie Brunde. Frankreich feine Rolonien nehmen? Die Rolo= nien find fur Frankreich ein minder wichtiger Wegenftand; und besigen Giv. Majeftat bergleichen nicht ichon mehr, als Gie behalten fonnen? Benn Em. Majeftat felbft baruber nachbenken wollen, so werden Gie feben, daß ber Rrieg ohne Bweck, ohne muthmaßliches Resultat fur Gie ift. D, welche traurige Musficht, die Botter fich schlagen zu laffen, damit fie fich schlagen! Die Welt ift groß genug, daß unsere beiden Rationen darin le= ben fonnen; und bie Bernunft ift fart genug, bag man Mittel finden fann, Alles auszugleichen, wenn man von beiben Seiten Willen bagu hat. Bas auch erfolge, ich habe eine beilige und meinem Bergen theuere Pflicht erfullt. Em. Majeftat glauben an die Aufrichtigkeit ber Gefinnungen, welche ich gegen Gie geaußert habe und an meinen Bunfch, Ihr Beweise bavon gu geben."

Dieser Brief war nach meiner Meinung ein Meisterstück ber hinterlist, benn sicherlich wurde es dem Kaiser damals sehr unerwünscht gewesen seyn, wenn der Friede mit der Englischen Regierung sich erneuert hatte, vorzüglich, seitdem die Kriegserstärung Spaniens gegen England ihm die Spanische Flotte zu seiner Disposition gegeben hatte, welche sechzig und einige Segel stark war und durch den Admiral Gravina besehligt wurde.

England hatte aus Aerger über bie Unzulänglichkeit feisner Unstrengungen gegen Frankreich, um sich zu rachen, ein' Mittel ergriffen, beffen Rechtfertigung ich nicht über mich nehemen mochte, weil sie meinen Grundfägen, in so fern ich glaube,

VI.

baß bie Regierungen bie Rechte ber Neutralitat respektiren muffen, febr guwider fenn wurde. Wie groß nun auch die Gefalliateit, ober, um es beffer auszudruden, die Unterwurfigfeit bes Madriber Cabinets gegen bas Cabinet ber Tuilerien war, fo fuhrte Frankreich doch allein Rrieg mit England, ohne daß ein Berbundeter mit Ausnahme Sollands irgend eine feind= liche Demonstration gethan hatte. Das Berfahren ber Englischen Regierung gegen Spanien wurde burch nichts legitimirt ober felbft nur motivirt. Ohne vorgangige Rriegserklarung wollte ber Ubmiral More vier Spanische Fregatten, Die von Merito mit ben Schagen biefer reichen Rolonie belaben nach Cabir gurud gingen, bem Bisitationerechte unterwerfen. Der Commanbeur bes Spanischen Convoi weigerte fich, ben Korberungen bes Ubmiral More Genuge gu leiften; baber entftand ein Rampf, in welchem die Spanier, da fie es mit febr überlegenen Streit. maffen zu thun hatten, nach einem hartnactigen Biberftanbe ende lich unterliegen mußten. Drei von biefen Fregatten murben genommen, und die vierte flog auf.

Diese Bedrückungen und Gewaltthätigkeiten waren nicht die einzigen, welche Spanien von Seiten der Englischen Marine zu bulden hatte; die Englischen Flotten verbrannten Englische Kauffahrteischiffe, selbst in den Häfen der Haldinsel, nahmen mehrere Convois, und zwar zu einer Zeit, wo herr von Anguada noch zu kondon als Gesandter Karl's IV. war. Diese Utstentate gegen das Bolkerrecht reizten den König von Spanien, oder um es genauer zu sagen, den zu berühmten Friedensfürsten auf solche Weise, das England von der Macht, welche so schwer von ihm beleidigt worden war, eine Kriegserklärung etzbielt.

Englands Benehmen bei bieser Angelegenheit erscheintmir nicht blos als tadeluswerth, sondern auch als sehr ungeschieft und unpolitisch; ware das Englische Cabinet von den geheimen Bunschen Rapoleon's besser unterrichtet gewesen, so wurde es wahrscheinlich nicht einen so großen Fehler begangenhaben; es war in der That ein großer Fehler, wenn es durch solche Feindseligkeiten neutrale Machte, zu benen Spanien gehorte, zwang, sich an bas Glud Rapoleon's burch eine Offensivalliance anzuschließen.

Unter solchen Umständen, aus benen Napoleon leicht abnehmen konnte, daß in Kurzem ein Continentalkrieg der Unzgeduld seines Genies neue Nahrung bringen werde, hatte er an den Konig von England den mitgetheilten Brief geschrieben. Er wollte durch benselben die Ueberzeugung herbeisühren, daß er die Wiederherstellung des Friedens wunsche, tauschte sich ins dessen sichertich nicht über den Eindruck, den er zu London hervordringen nußte, und durste es also auch nicht befremdend sinden, daß ihm statt einer Untwort von George III., den er ohne dessen Justimmung seinen Bruder zu nennen beliebt hatte, herr von Tallenrand einen Brief von dem Cord Malmesburn brachte, welcher an den Minister der auswärztigen Ungelegenheiten adressirt, und also abgesaft war:

"Seine Majeftat hat ben Brief erhalten, welcher, unter bem zweiten biefes Monats burch ben Chef ber Frangofischen Regierung an ihn gerichtet worben ift. Es giebt feinen Be= genftand, welcher Seiner Majeftat mehr am Bergen lage, als bie erfte Belegenheit gu ergreifen, um feinen Unterthanen von Neuem die Bortheile eines auf folche Grundlagen geftugten Fries bens, welche mit ber fortwahrenben Sicherheit und ben mefent= lichen Intereffen feiner Staaten nicht unvertraglich find, ju ver-Schaffen. Geine Majeftat ift überzeugt, baß biefer Bweck nur burch eine Uebereinkunft erreicht werden fann, wodurch bie funf= tige Sicherheit und Rube Europa's verburgt und zu gleicher Beit bie Bieberkehr ber Gefahren und ber ungludefalle, in welche es verwickelt murbe, verhutet werben konnte. Majeftat fieht ein, bag es ihr unmöglich ift, auf bie ihr ge= machten Eröffnungen beftimmter zu antworten, ehe Gie Beit erhalten bat, mit ben Continentalmachten gu communiciren, mit benen Gie in traulichen Berhaltniffen und Berbindungen fteht, besonders mit bem Raifer von Rugland, welcher bie ftarfften Beweise ber Beisheit und ber erhabenen Gefinnungen, bie ihn befeelen, und des lebhaften Untheiles, welchen er an ber Gi= derheit und Unabhangigkeit Guropa's nimmt, gegeben bat."

bern Einbruck auf ben Kaiser, da er ihm zu einer Zeit übergeben wurde, wo er über seine Macht im Taumel und von Glückwünschungen umgeben war, die von allen Seiten nach den Tuilerien strömten. Der Senat gab eine prächtige Fete im Garten
bes Palastes Luxemburg; die Stadt Paris veranstaltete eine
andere, bei welcher der Kaiser und die Kaiserin zugegen was
ren; kurz überall seierte man die Weihung Napoleon's.

Bor Ende des Jahres berief er das gesetgebende Corps zusammen und eröffnete selbst am 27. December mit allem Gesprange des neuen Reichsteremoniells die Sigung desselben.

Das Sahr 1804 stroßte, um so zu sagen, von großen Begebenheiten, wie man bemerkt haben wird, und es wurde fcwer fenn, in ber Geschichte einen Beitraum von gwolf Mona= ten voll folder Ereigniffe aufzufinden, die einen fo unermeglichen Ginfluß auf bas Schickfal Europa's geaußert haben. Die erfte Balfte beffelben bietet bas betrübende Schaufpiel ber Machinatios nen der Polizei bar, fo wie bes auf ftrafbare Beife uber einen jungen Pringen verhangten Tobes und eines Criminalprozeffes, welcher hinrichtungen und Begnadigungen zur Folge hatte; Die zweite enthalt die Erhebung Bonaparte's zur Raifermurbe, eine Reife in die neuen mit dem Frangofischen Gebiete vereinigten Departements, endlich zeigt fie uns eines ber vielleicht außer= orbentlichften Greigniffe ber neuern Beiten, welches alle Ibeen auf eine, über die neuere Civilisation hinausgehende Epoche que ruckführt, namlich bie Reife bes Papftes nach Frankreich, um bafetbft im Ramen ber Rirche einen unbefegten aber nicht erledigten Thron einzurichten. Das Sahr wird beschloffen burch bie Eroffnung bes gefeggebenben Corps, bei welcher Belegenheit ber Raiser eine Rebe halt, welche zu große Sensation erregte, und in zu vielen Beziehungen mit allen ichon vollendeten Greig= niffen und benen, mit welchen bie Bukunft noch schwanger ging, in Berbindung ftand, ale daß ich unterlaffen konnte, fie bier fast in ihrem gangen Umfange mitzutheilen.

Man hatte an der Stelle, wo sich gewöhnlich der Schreibtisch und der Armstuhl des Prafidenten befand, einen Thron errichtet. Zu beiden Seiten desselben führten einige Stusen hin auf. Der Raifer nahm Plag barauf, und nach ber Borlefung und ber Leiftung bes neuen Gibes erhob er sich und sagte:

"Meine Berren Deputirten ber Departements bei bem gefeggebenben Corps, meine herrn Tribunen und Mitglieber meines Staaterathes, ich werbe jest zur Eröffnung Ihrer Sigung Schrei= ten. Ich will Ihren Arbeiten einen wurdevollern, erhabnern Charafter ertheilen. Wir Alle, Furft, Magiftratsperfonen, Gol= baten, Burger, haben auf unferer Laufbahn nur einen 3med, namlich bas Intereffe bes Baterlanbes. Wenn biefer Thron. auf welchen die Vorfehung und ber Wille ber Nation mich ge= fest bat, meinem Bergen theuer ift, fo gefchieht es beswegen, weil er allein die heiligsten Intereffen bes Frangofischen Bolfes vertheibigen und aufrecht erhalten fann. Dhne eine ftarke und vaterliche Regierung wurde Fran freich bie Rucktehr ber Uebel au befürchten haben, die es erdulbet hat. Die Schmache ber hochs ften Gewalt ift bas ichrecklichste Unglud ber Bolfer. 218 Solbat ober erfter Conful habe ich nur einen Gebanten gehabt, als Rai= fer habe ich feinen andern, namlich bie Wohlfahrt Frankreich 6. Ich bin fo glucklich gewesen, es burch Siege zu verherrlichen. burch Traftate zu confolibiren, und ber burgerlichen 3wietracht gu entreißen, fo wie endlich bie Wiebergeburt ber Sitten, ber Gefellschaft und ber Religion einzuleiten. Wenn ber Tob mich nicht mitten unter meinen Arbeiten überrafcht, fo hoffe ich ber Rach= welt eine Erinnerung zu hinterlaffen, welche fur immer meinen Nachfolgern zum Beispiele ober zum Borwurfe gereichen burfte."

"Mein Minister bes Innern wird Ihnen die Lage bes Reiches auseinander sehen. Die Redner meines Staatsrathes werden Ihnen die verschiedenen Bedürfnisse der Gesetzgebung darstellen. Ich habe Befehl gegeben, Ihnen die Rechnungen mitzutheilen, welche meine Minister im Betress ihrer Berwaltungszweige mir abgelegt haben. Unsere Finanzen habe ich in einem erfreulichen Justande befunden. So groß auch die Ausgaben sehn mögen, so sind sie dennoch durch die Einnahmen gebeckt. Wie umfassend auch die Jurüstungen waren, die der Rrieg, in welchen wir verwickelt sind, nothig gemacht hat, so werde ich doch kein neues Opfer von meinem Volke verlangen."

"Es wurde mir in einer fo feierlichen Epoche erwunscht

gewesen senn, ben Frieden über der Welt herrschen zu sehen; aber die politischen Grundsage unserer Feinde, ihr neuliches Benehmen gegen Spanien zeigen hinlanglich die Schwierigkeiten besselben. Ich will das Gebiet Frankreichs nicht vergröspern, aber die Integrität desselben aufrecht erhalten. Ich strebe nach keinem größern Einflusse in Europa, aber ich will ben, welchen ich erlangt habe, nicht verlieren. Kein Staat wird in das Reich einverleibt werden; aber ich will meine Rechte und bie Verbindungen, in welchen ich zu den von mir errichteten Staaten stehe, nicht ausopsern."

"Indem mein Volk mir die Krone bestimmte, hat es die Verbindlichkeit übernommen, nach dem Verhältuiß der Umsstände alles Mögliche zu thun, um ihr diesen Glanz zu erhalten, welcher zu seiner Wohlsahrt und zu seinem und zu meixnem Ruhme so nothwendig ist. Ich setze volles Vertrauen auf die Energie der Nation und auf ihre Gesinnungen gegen mich. Seine theuersten Interessen sind der beständige Gegenstand meixner Sorge."

Der übrige Theil der Rede besteht nur in einer Hössliche keitsformel, die er an die Mitglieder des gesetzebenden Corps, an die Staatsrathe und die Tribunen richtet, um sie zur Fortssehung ihres disher gegen ihn beobachteten Benehmens zu veranlassen, das heißt, um ihnen die Weisung zu geben, daß sie sich gesällig gegen ihn zu bezeigen und die kaisertichen Willenssmeinungen ohne Bemerkung einzuregistriren hatten, wie dies in Rücksicht der consularischen Willensmeinungen von ihnen gescheshen ware.

## Sechzehntes Capitel.

Navoleon und Rarl ber Große. - Meine Ernennung ju ben gunte tionen eines Bevollmachtigten in Samburg. - Gewohnheit, Bes gebenheiten von einerlen Datum gufammenguftellen. - Meine Ernennung burd Jofephine angekunbigt. - Ich merbe jum Rais fer nach Malmaifon berufen. - Liebenswurdigkeit Bonapare te's. - Unterrebung von anderthalb Stunden. - Bedanten und Plane Bonaparte's über Stalien. - Frau von Brienne: - Bunich bes Raifers, fein ehemaliges Collegium wieber ju feben. - Bitte, ihn begleiten zu durfen. - Ruhige Untwort des Raifers. - Ins ftruttionen fur meine Refidentichaft in Samburg. - Projett gur Regeneration ber Europhifden Gefellichaft. - Die Marquis von Berfailles. - Bachfamteit uber die Emigranten. - Der Raifer autorifirt mid, unmittelbar an ihn felbft ju fcreiben. - Rath, nach Samburg ju geben. - Der altefte Couvergin Europa's. -Gewohnlicher Uebergang napoleons. - Miffion Umebee Saus bert's. - Errathenes Geheimniß und Bitte um Berfchwitegen: beit. - Id erbiete mid bem Raifer, Saubert gu begleiten. -Bonaparte's Bemerkung in diefer Sinficht - Muftrag bes Rais fers an mid, in Ruckficht der Kaiferin. — Sofephinens Berschwens dung. — Frau von La Rochefoucauld. — Unterredung mit Mas dame Bonaparte. — Delikate Frage. — Habsucht der Familie Bonaparte's. - Der Nachlaß feines Baters.

Raum war der Raiser gesalbt, und ber Papst nach Stalien zurückgekehrt, so verbreitete sich schon das Gerücht von einer beabsichtigten Reise nach Mailand, deren offen dargelegter Zweck war, jenseit des Gebirges die Präsidentschaft der Sisalpinischen Republik in ein Italienisches Königthum umzubilden, was nur ein Unhang zur Verwandlung der consularischen Republik in ein Französisches Kaiserthum war. Hierin sollte Rappoleon Karl dem Großen\*) ganz ähnlich werden.

Ich werbe fpater bas, was ich von den Umftanden biefer Reise erfahren habe, welche in der Ubsicht unternommen wurde,

<sup>\*)</sup> Karl ber Große hatte, wie man weiß, die eiferne Krone Des siberius, des Königs der Lombarden, an sich genommen. Zehn Jahrhunderte später fand er einen Nachahmer in der Person Naposteon's, welcher später, ich erinnere mich nicht mehr, bei welcher Gestegenheit, proklamirte, er wäre nicht ber Nachfolger Ludwig's XIV., fondern Karl's bes Großen.

ben Titel königliche Majestat mit bem Titel kaiserliche Majestat zu verbinden, mittheilen, so wie auch, was über die, durch Napoleon's ausgedehnte Macht veranlaßte seinbliche Stimmung bes St. Petersburger Cabinets, welche endlich einen formlichen Bruch herbei führte, zu meiner Kenntniß gekommen ist. Zest habe ich von einer Angelegenheit zu sprechen, die mich ganz personlich betrifft, wiewohl sie sich auch unmittelbar auf Naposte on bezieht, nämlich von meiner Ernennung zu den Funktionen eines Bevollmächtigten bei den Herzögen von Braunsschweig und Mecklenburg-Schwerin, und bei den Hanssestäden.

Diese Ernennung fand am 22. Marz 1805 statt, an bemselben Tage, an welchem ich ein Jahr vorher einen etwas gewagten Besuch zu Malmaison abstattete, um Josephisnen von dem, was ich durch Harrel über den Tod des Herzzogs von Enghien erfahren hatte, Rechenschaft zu geben. Man wird mir hoffentlich verzeihen, daß ich so oft Begebenheiten, die auf einen Datum fallen, zusammenstelle; Bonaparte hatte unster andern eben diese Sucht, und ich will nicht dasur stehen, daß sie durch den Einsluß seines Beispiels nicht auch mir zur Geswohnheit geworden senn durste.

Die gute Sofephine, welche, wie man gefehen hat, mir versprochen hatte, mich von ben Ubsichten bes Raifers in Betreff meiner in Renntniß zu fegen, fobalb fie felbft baruber Runde hatte, fchickte mir einen Expressen, um mir meine Ernennung ankundigen und mir zugleich fagen zu laffen, daß mich ber Raifer zu sich berufen wurde. Ich mar feit ihrer Ubreife nach Belgien nicht wieber zu Sofephinen gefommen; bas Geprange und die Reierlichkeiten ber Rronung waren mir fo zuwiber geworben, bag ich in ben faiferlichen Palaften nicht er-Scheinen wollte, wo man ber laftigen, strengen Gtifette fich une terwerfen mußte, welche ber Raifer nach feiner Beihung bafelbft eingeführt hatte; und ich fann nicht fagen, welchen ubeln Gin= druck biefe wiberlichen Paraben feitbem immer auf mich mach= ten. Ich fonnte nicht ploglich die Zeit vergeffen, wo ich, um Bonaparte zu wecken, allein zuerft in bas Bimmer trat, in welchem bie beiben Gatten beisammen schliefen. 3ch mar feit

bem Tage nicht wieder bei ihm gewesen, wo er mich nach der Berurtheilung George's hatte rusen lassen, und wo ich sand, daß meine Offenheit in Rücksicht Moreau's ihm nicht mißsallen hatte. Moreau hatte seitdem Frankreich verlassen, ohne daß Napoleon das schreckliche Gesetz gegen ihn hatte in Anwendung bringen lassen, welches erst nach der Rücksehr der Bourdonen ausgehoben worden ist, kraft dessen er zur Consiskation seiner Güter verurtheilt worden war. Moreau verkauste sein Landgut Grosbois an Berthier, und reiste nach Casdix, wo er sich nach Amerika einschisste. Ich werde nicht eher wieder von ihm zu sprechen haben, als bis ich auf die Instriguen komme, in welche er durch benselben Einsluß verwickelt wurde, der ihn ins Unglück geführt hatte.

Am Abend besselben Tages, an welchem mir Josephine bie gefällige Nachricht ertheilt hatte, erhielt ich eine ofsizielle Einladung, mich des andern Tages nach Malmaison zu bez geben, wo der Kaiser war, und ich kann nicht bergen, wie anz genehm mir schon der Gedanke war, daß ich ihn dort, nicht aber in den Tuilerien, oder selbst zu St. Cloud wiederzsehen sollte; man wird leicht einsehen, daß zu Malmaison die Vergegenwärtigung unserer alten Vertraulichkeiten mich sur eine Jusammenkunft mit Bonaparte, die ich, weil mir sein Charakter bekannt war, immer etwas fürchtete, in eine leichtere Stimmung versehen konnte. Wer sollte jest dort mich empfanz gen, mein ehemaliger Kamerad von Brienne, oder Se. Maziestät der Kaiser? Ich sand meinen ehemaligen Schulkameraden.

Ich war kaum zu Malmaifon angekommen, so wurde ich in bas zeltsormige Zimmer vor der Bibliothet eingeführt. Der versteuselte Mensch! man verzeihe mir diesen Ausdruck, benahm sich mit einer einnehmenden erkunstelten Freundlichkeit gegen mich, die mich überraschte, ungeachtet ich seine Geschicklichkeit in der Aunst der Verstellung kannte. Er kam zu mir mit Lächeln auf seis nen Lippen, saste meine Hand, was er seit dem Consulat nies mals gethan hatte, drückte sie nit Herzlichkeit, so daß es mir unmöglich war, in ihm den Kaiser der Franzosen und den kunftigen König von Italien zu erkennen; indessen kannte ich die Rücksälle seines Stolzes zu gut, als-daß seine Vertraulichkeit

mich hatte verleiten konnen, die Schranken einer freundlichen Ehrerbietung gut überschreiten.

"Mein lieber Bourrienne," fagte er zu mir, "glauben Sie, daß der hohe Rang, zu dem ich gekommen bin, mich in Rücksicht Ihrer verändert habe? Nein. Nicht das Flitterwerk des kaiserlichen Theaters bestimmt meinen Werth, wiewohl man dessen für das Volk bedarf; ich habe, wie ich denke, eignen Werth. Ich bin mit Ihren Diensten sehr zufrieden gewesen, und ich habe Sie auf einen Posten gestellt, wo ich derselben bedürfen werde. Ich weiß, daß ich auf sie rechnen kann."

Er fragte mich nun mit unglaublicher Freundschaftbergiefs fung, wie ich mich befande, wie ich meine Zeit anwendete, über meine Familie; turz, ich hatte nie an ihm größere hingebung, Bertraulichkeit und verführerische Einfachheit gefunden, die er um fo lieber außerte, als seine Große nun ganz außer Zweifel war.

"Sie wiffen," feste Rapoleon hingu, "bag ich in acht Sagen nach Stalien abreife; ich mache mich zum Konige beffelben, aber bas ift nur ein Bartftein \*); ich habe großere Ub= fichten mit Stalien; es muß ein Ronigreich baraus werben, bas alle Lander, welche jenfeit ber Ulpen von Benebig bis an bie Meeralpen liegen, umfaßt; bie Bereinigung Frantreichs mit Stalien fann nur ein vorübergebender Buftand fenn, ift aber unerläglich, 'um die Bolferschaften Staliens an gemein-Schaftliche Gefete zu gewohnen. Die Genuefer, Piemon. tefer, die Benetianer, die Mailander, die Bewohner von Tostana, die Romer und die Neapolitaner verabscheuen einander. Reine von ihnen wurde ber andern eine Superioritat gus gestehen wollen, und boch ift Rom burch bie Erinnerungen, die sich an baffelbe fnupfen, die naturliche Sauptftabt Staliens; jedoch mußte zu biesem 3wecke die Macht ber Papfte auf rein geistige Grenzen beschrantt werben; gegenwartig fann ich nicht baran benten, aber ich werbe spater sehen; ich habe jest nur noch

<sup>\*)</sup> Im Französischen steht pierre d'attente, woburch in ber Baukunst ein hervorragender Stein, eine Verzahmung an einer Mauer versstanden wirb, woran man noch anzubauen gedenkt; also ohne Bilb: "Das ist nur ein Segenstand, woran sich weiter fortbauen läßt." A.b. U.

unbestimmte Ideen baruber, aber bie Beit wird bas gur Reife bringen; und bann hangt Mues von Umftanden ab. Ber fagte mir, als wir wie zwei Maulaffen auf ben Strafen von Paris berumgingen, bag ich einft Gebieter von Frankreich fenn murbe? Mein Bille, aber ein unbestimmter Bille; bie Umftanbe haben bas Uebrige gethan. Es ift alfo weise, bie Beit zu erwarten, und bas thue ich. Stalien, welches unmöglich auf einmal in eine einzige, gleichformigen Befegen unterworfene Macht vereinigt werden fonnte, will ich vor ber Sand Frango: fift machen. Alle biefe fleinen, nichtigen Staaten werben fich gewohnen, unter ber Berrichaft meiner Gefege gu leben, und wenn bie Sitten verschmolzen, bie Feindschaften vergeffen fenn werben, bann wird es Gin Stalien geben und ich werbe es unabhangig machen; aber bazu brauche ich zwanzig Sahre, und wer fann auf bie Bufunft rechnen? Boren Gie, Bourrienne, in biefem Augenblicke, empfinde ich Bergnugen, Ihnen biefes ju fagen; es war in meinem Ropfe verschloffen; bei Ihnen bente ich ganz flar."

Ich glaube, daß ich nicht zwei Worte von dem verandert habe, was mir Bonaparte über Stalien sagte; so treu, ich kann es jest ohne Eigenliebe sagen, war damals mein Gesdächtniß und in solchem Grade hatte ich mir die Gewohnheit angeeignet, Alles darin einzugraben, was er mir sagte.

Nachbem Bonaparte, wie man gesehen hat, über seine unbestimmten Plane gesprochen hatte, sagte er mir ohne einen andern Uebergang, als den, welchen bie Beweglichkeit feiner angeregten Ideen bilbete:

"Apropo, Bourrienne, wissen Sie was! Frau von Brienne hat mich gebeten, burch Brienne zu gehen, und ich habe es ihr versprochen. Ich berge es Ihnen nicht, ich mache mir es zum großen Bergnügen, die Orte wieder zu ses, welche sechs Sahre lang Zeugen ber Spiele unserer Kinds heit gewesen sind."

Da ich die wohlwollenden Gesinnungen des Kaisers sah, so glaubte ich mir die Aeußerung erlauben zu konnen, wie glucktich ich mich schähen wurde, wenn es mir möglich senn sollte, diese Gesühle der Erinnerung mit ihm zu theilen, und mir mit

ihm an bem Orte felbst unsere Promenaben, unsere Stubien und Erholungen ins Gedachtniß zuruckzurufen. Run beobachtete Naspole on einen Augenblick lang Stillschweigen, schien nachzubensten und fagte mir hierauf mit außerster Sanftmuth:

"Boren Gie, Bourrienne, in Ihrer Lage und in ber meinigen geht bies nicht an. Es find zwei Sahre ber, baß wir einander verlaffen haben. Bas wurde man von einer fo ploglichen Wiederannaberung fagen? Ich fage Ihnen aufrichtig, baß ich Sie fehr vermiffe, und bie Umftanbe, in benen ich mich befand, haben mir mehrmals ben Bunfch eingeflogt, Gie wieber ju mir guruckzurufen. Bu Boulogne hatte ich mir es feft vorgenommen, mein Entschluß war gefaßt; Rapp weiß es und hat vielleicht mit Ihnen bavon gefprochen; er liebt Gie, benn er fagte mit feiner Ihnen bekannten Offenheit, daß er über Ihre Rudfehr entzucht mare; aber ich habe barüber nachgebacht, und wenn ich es nicht gethan habe, fo geschah es, weil ich, wie ich Ihnen mehr als einmal geaußert habe, nicht will, daß man fagen tonne, es mare mir Semand, wer es auch fenn moge, unentbehrlich. Rein. Geben Gie nach Samburg. Ich habe über Deutschland Plane, bei benen Gie mir nuglich fenn tonnen; bort will ich England ben Bergftoß geben. Ich will ibm ben Continent entziehen; übrigens habe ich einige Sbeen, Die noch nicht reif find, aber weiter hinausgeben. Es findet noch nicht genug Gleichmäßigkeit unter ben Guropaifchen Boltern ftatt; die Guropaifche Gefellichaft bedarf einer Regeneras tion; es wird eine überlegene Dacht erforberlich, welche bie ans bern Machte fo weit beherrichen fann, baf fie genothigt find mit einander in gutem Bernehmen gu leben, und Frankreich hat hierzu eine angemeffene Lage. Ueber bas Specielle werben Sie von Talle prand Inftruktionen erhalten; aber ich em= pfehle Ihnen vor allen Dingen, bie Emigranten wohl zu beobachten. Bebe ihnen, wenn fie zu gefährlich werben follten! Ich weiß, daß es noch unruhige Leute giebt, ehemalige Marquis von Berfailles; es find Schwachtopfe, Die fich am Lichte verbrennen werden. Gie find felbft emigrirt, Bourrienne, Gie hatten eine fdmache Seite gegen fie, und Sie wiffen, daß ich auf Ihre Empfehlung, über zwei hunderten

berselben bie Rudkehr gestattet habe; aber jest ist es anders! Die, welche sich noch im Auslande besinden, sind incrustirt (encroûles); sie brauchen ihr Vaterland nicht wieder zu sehen! Beobachten Sie dieselben genau; das ist das Einzige, was ich Ihrer besondern Sorgfalt empfehle. Sie werden Französischer Bevollmächtigter zu Hamburg, Ihr Posten aber davon gestrennt senn; ich autorisire Sie, außer der Correspondenz, die Sie mit dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten sühren werden, direkt an mich zu schreiben, wenn Sie mir etwas mitzutheilen haben. Sie werden auch mit Fouché correspondiren."

Als hier ber Kaiser einen Augenblick Stillschweigen beobachtete, glaubte ich, es ware schicklich, mich wieder zu entfernen, und, seine Gedanken unrecht auslegend, wollte ich von ihm Abschied nehmen, er aber hielt mich zurück und sagte mir auf die

liebenswurdigfte Beife:

"Sie wollen schon fort, Bourrienne? Haben Sie Gile? Wir wollen noch etwas zusammen plaudern. Gott weiß, wann wir und wieder sehen werden! Wiffen Sie, sette er nach drei Sekunden Ruhe hinzu, jemehr ich über unsere Lage, über unssere ehemaligen Verhältnisse und unsere Treunung nachdenke, besto einleuchtender wird es mir, daß Sie nach hamburg gehen mussen. Gehen Sie hin, mein Lieber, ich rathe es Ihenen; glauben Sie mir. Wann reisen Sie ab?"

"Ich bente im Monat Mai abzureisen."

"Im Monat Mai?... ah, ah, ba werde ich zu Mais land senn, denn ich will in Turin verweilen; ich liebe die Piemonteser; es sind die besten Soldaten von Italien."

"Sire, der Konig von Stalien wird ber jungere Bruder bes Raifers der Franzosen fenn \*)."

<sup>\*)</sup> Ich spielte auf eine Unterrebung an, die ich mit Napoleon zu Unfange unfers Aufenthaltes in den Tuilerien hatte. Er sprach von seinen Planen in hinsicht des Königthums, und ich zeigte ihm die Schwierigkeiten, die er zu überwinden haben werde, welche die regierenden alten Familien von Europa seiner Unerkennung als König entgegen setzen wurden.

<sup>&</sup>quot;If es nichts als bas," antwortete er mir; ,, ich werbe fie Alle entthronen, und bann werbe ich ihr Aelterer fepn."

"Ach, Sie erinnern Sich an bas, was ich in ben Tuile= rien sagte; aber mein Lieber, ich habe noch einen verteufelten Weg zu machen."

"Auf die Art, wie Sie gehen, wird es nicht lange dauern."
"Länger als Sie glauben; ich sehe alle hindernisse, aber sie schrecken mich nicht. England ist überall, ber Rampf mit mir ist begonnen; ich sehe, was kommen wird; ganz Gu=ropa wird uns zu Werkzeugen bienen, bald für, bald gegen einen von uns beiden, aber im Ganzen betrifft die Frage Frank=reich und England allein."

"Apropo," sagte ber Kaiser zu mir, indem er auf einen andern Gegenstand kam, benn Alle, die ihn genau kannten, wissen, daß dieses Apropo sein Lieblingsübergang und so zu sagen, ber einzige war, bessen er sich bediente; — "Apropo, Bour rienne, Sie haben sicher von Jaubert's Abreise und seiner Mission sprechen horen; was sagt man bavon?"

"Sire, ich habe nur unbestimmt bovon reben horen; inbessen sein Vater, bem er nichts von bem Iwecke ber Reise mitgetheilt hatte und welcher wußte, wie genau ich mit Saubert
bekannt bin, kam zu mir und wünschte zu ersahren, ob ich ihm
in hinsicht ber Reise, die ihm Besorgnisse verursacht hatte, weil
ihm die Dauer berselben unbekannt war, beruhigende Auskunft
geben konnte. Die plohliche Abreise seines Sohnes hatte ihn
in Bestürzung verseht; ich antwortete ihm der Wahrheit gemäß,
daß Jaubert mir eben so wenig als ihm davon mitgetheilt
håtte."

"Run wissen Sie also nicht, wohin, er geht?"

"Ich bitte um Verzeihung, Sire, ich weiß es sehr wohl."
"Wie Teufel!"... sagte mir Bonaparte, indem er sich rasch mit Verwunderung gegen mich wandte.

"Niemand, ich kaun es beschwören, hat mir etwas davon gesagt; aber ich habe es errathen. Als ich von Leipzig aus einen Brief von Jaubert erhalten hatte, erinnerte ich mich an das, was Ew. Majestät mir mehrmats über Ihre Absichten in Betreff Persiens und Indiens gesagt hatten. Ich habe unsere Unterhaltungen im Oriente nicht vergessen, auch nicht die großen Entwürse, die Sie damals in der Einsamkeit des

Cabinets von Kairo, und wenn Ihnen bisweilen bie Zeit bar felbst lang wurde, vor mir entwicketten. Ich kenne übrigens seit langer Zeit Ihre Meinung über Um ebee, seine Ergebensteit, Geschicklichkeit und seinen Muth. Ich bin also zu der Ueberzeugung gekommen, daß er eine Mission an den Schach von Persien habe."

"Sie haben es errathen, aber ich bitte Sie, Bourrienne, sagen Sie Riemandem etwas davon; die Geheimhaltung berselben ift von großer Wichtigkeit; die Englander wurden ihm einen bofen Streich spielen; denn sie wissen, daß meine Absichten gegen ihre Besigungen und ihren Ginfluß in diesen Gegenden gerichtet sind."

"Ich glaube, Sire, die Antwort, die ich dem ehrwurdie gen Bater Umédée's gegeben habe, wird hinlanglich für meine Berschwiegenheit burgen. Uebrigens war es von meiner Seite nur eine Muthmaßung, und ich wurde nichts Bestimmtes darüber haben versichern konnen, ehe Ew. Majestat die Gute hatten, es mir zu sagen... Statt nach ham burg zu gehen, will ich, wenn Ew. Majestat es wunschen, ihm nachreisen, um ihn nach Persien zu begleiten und seine Mission zur halfte übernehmen."

"Wie, Gie wollten mit ihm geben?"

"Ja, Sire, ich liebe ihn fehr, er ist ein vortrefsticher Mann, und ich bin überzeugt, er wurde selbst meine Begleitung nicht ungern sehen."

"Alber... Hm!... warten Sic, Bourrienne!..., das ware nicht übel; Sie kennen den Drient etwas, Sie sind an das Klima gewöhnt, Sie wurden Jaubert unterstüßen... indessen... nein: Jaubert muß schon weit seyn; ich glaube nicht, das Sie ihn einholen wurden, und dann haben Sie eine gahlreiche Familie; Sie werden mir in Deutschland nüglicher seyn; Alles betrachtet, gehen Sie nach hamburg, Sie kennen das Land, sie verstehen sehr gut Deutsch, so ist es am Besten."

Ich merkte, bas Bo naparte mir noch etwas zu sagen hatte; wir gingen in bem zeltformigen Salon während bes Sprezchens auf und ab, jest blieb er stehen, betrachtete mich fast mit bem Ausbrucke ber Ruhrung auf seinem Gesichte und sagte- zu mir:

"Boren Gie, Bourrienne, Gie muffen mir vor meis ner Abreife nach Italien einen Dienft erweifen: Gie fommen bisweilen zu meiner Frau (ma femme), und bas ift recht und angemeffen, Gie haben zu lange Beit zum Saufe gebort, als baß Sie nicht biefe Berbinbung fortfegen follten; geben Sie zu ihr, suchen Gie noch einmal fie wegen ihrer thorichten Musgaben zur Bernunft zu bringen; taglich entbecke ich neue, und bas ift mir unerträglich. Wenn ich mit ihr bavon fpreche, fo werbe ich unwillig und erzurne mich; sie weint, ich verzeihe ihr und bezahle; fie macht fcone Berfprechungen, aber am folgenben Tage ift es wieber wie vorher, und ich muß immer wieber von Neuem beginnen. Wenn ich wenigftens ein Rind von ihr hatte! Das ift ber Rummer meines Lebens, baf ich fein Rind habe; ich febe wohl, bag meine Lage nur bann ges fichert fenn wird, wenn ich eins erhalte. Wenn ich einmal fehle, fo ift feiner meiner Bruber im Stanbe, mich zu erfegen; Mues ift angefangen, nichts vollenbet; Gott weiß, was gefchehen wurde. Befuchen Gie Jofephine und vergeffen Gie nichts von bem, was ich Ihnen anempfohlen habe."

Nun erhielt er wieder die frohliche Stimmung, die er zu wiederholten Malen während unserer Unterredung gezeigt hatte; denn die vom Winde getriebenen Wolfen eilen nicht mit solcher Schnelle über den Horizont, als in Bonaparte's Geiste die verschiedenen Ideen und Empsindungen auf einander folgten. Er entließ mich mit seiner gewöhnlichen Kopsbewegung, und da ich ihn so gut gelaunt sah, sagte ich bei meiner Entsernung: "Nun Sire, Sie werden bald den alten Ton der Glocke zu Brienne vernehmen; ich wette, Sie hören ihn lieber als die Glocke zu Ruël."

"Das ist wahr; Sie haben Recht; spaßen Sie nicht; nun Ubieu!"

Das sind die Erinnerungen, die mir von dieser Unterredung geblieben sind, welche langer als anderthalb Stunden
dauerte, während wir immer hin und her gingen; benn Bo=
naparte war bei dieser Art von Audienzen nicht zu ermüden
und ich glaube, er wurde im Sprechen einen ganzen Tag herum=
gegangen seyn, ohne es zu bemerken. Ich verließ ihn höchst

vergnügt über seine liebreiche Aufnahme und ging feinem Wunsche gemäß zu Madame Bonaparte herauf, was ich in Wahrheit schon vor seiner Eintadung zu thun die Absicht hatte.

3ch traf bei Josephine Frau von La Rochefou. cauld, welche ichon lange mit ihr in genauer Berbindung ftand, und einige Beit vorher ben Titel Ehrendame ber Raiferin erhalten hatte. Frau von La Rochefoucauld mar eine lebr liebenswurdige Perfon von fehr fanftem Charafter, welche für Jofephine fehr pafte. 216 ich ber Raiferin gefagt hatte, bag ich vom Raifer tame, glaubte fie ohne 3weifel, ich wurde in Gegenwart einer britten Person mich nicht gang frei aussprechen, und gab baber ber Frau von Rochefoucauld ein Beiden, welche sich hierauf entfernte. Es wurde mir nicht ichwer, bie Unterhaltung auf ben Gegenstand zu richten, auf welchen sich Napoleone Auftrag bezog. Denn Jofephine brachte mich, ohne etwas zu ahnen, felbst barauf, indem sie nach Mustausch einiger unbedeutenben Worte felbst von einem heftigen Auftritte anfing, welchen ber Raifer vor zwei Tagen bei ihr veranlaßt håtte.

"Als ich Ihnen gestern schrieb," sagte sie zu mir, "um Ihnen Ihre Ernennung anzukundigen und Ihnen zu sagen, daß Bonaparte Sie rufen lassen wurde, so hoffte ich, daß Sie mich besuchen wurden, wenn Sie von ihm kamen, aber ich glaubte nicht, daß er Sie sobald rusen lassen wurde; wenn Sie noch bei ihm gewesen waren, Bourrienne, so wurden Sie ihn befänstigt haben. Ich weiß nicht, wer immer den Angeber bei ihm macht, aber ich glaube sicherlich, daß es Leute giebt, die stets darauf ausgehen, meine Schulden auszukundschaften, und ihm davon Nachricht zu bringen."

Diese mit so vieler Sanstmuth ausgesprochenen Rlagen Josephinens erleichterten meine Probemission, wodurch ich auf so sonderbare Weise in die Verwaltung meiner neuen diplomatischen Funktionen eingeführt wurde. Ich erzählte Madame Bonaparte Alles, was mir der Kaiser gesagt hatte; ich ersinnerte sie an die erste Angelegenheit dieser Art, wo wir den Schuldenbetrag von zwölsmal hunderttausend Franken mit der

Balfte beseitigt hatten, und ließ auch einige Worte über ihr damals gegebenes Bersprechen fallen.

"Was wollen Sie," sagte sie zu mir, "ist dies meine Schuld?"

Sofephine sprach biese Worte mit einem Ausbrucke, welcher zu erkennen gab, baß sie ihnen keine überzeugende Rraft beilegte, wodurch sie zugleich rührend und komisch wurden.

"Man bringt mir schone Sachen," suhr sie fort, "man zeigt sie mir, man preist sie mir an; ich kause sie, man verstangt kein Geld von mir, und dann fordert man Bezahlung, wenn ich keins habe; nachher kommt ihm dies zu Ohren, und er geräth darüber in Jorn. Wenn ich Geld habe, Boursienne, so wissen Sie, welchen Gebrauch ich davon mache; ich gebe es großen Theils Unglücklichen, die mich darum bitten, armen Emigranten. Nun, ich will mich bemühen, dkonomischer zu seyn, sagen Sie es ihm, wenn Sie wieder zu ihm kommen. Ist es indessen nicht meine Pslicht, so viel als möglich zu geben?"

"Ja, Madame," sagte ich zu ihr, "aber erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, daß nichts mehr Vorsicht verlangt, als die Austheilung von Unterstüßungen. Wenn Sie immer anf dem Throne gelebt håtten, so würden Sie glauben können, daß sie wirklich in die Hände des Unglückes kämen, aber es kann Ihnen nicht unbekannt seyn, daß sie oft mehr den Intriganten als dem wahren Verdienste zu Theil werden. Ich kann Ihnen nicht bergen, daß der Kaiser sehr aufgebracht war, als er auf dieses Capitel zu reden kam, und er hat mir aufgetragen, mit Ihnen darüber zu sprechen."

"Hat er Ihnen keinen andern Vorwurf gegen mich zu er= kennen gegeben?

"Reinen, Madame; Sie wissen, welche Herrschaft Sie über ihn in allen Dingen besigen, die seine Politik nicht betreffen; erlauben Sie, daß ein ergebener und aufrichtiger Freund Sie zu dem ernsten Entschlusse veranlasse, im Punkte der Ausgaben nicht sein Misvergnügen auf sich zu ziehen."

"Bourrienne, ich verspreche es Ihnen. Mun, mein Kreund, Ubieu!"

In meinen Berichten an Sofephine uber bie Meugerung bes Raifers hatte ich mich wohl in Ucht genommen, eine Saite gu berühren, bie für fie noch weit empfindlicher fenn mußte, als felbst bie burch ihre Berschwendung verantaften lebhaften Muf= tritte. Die arme Frau! Ich hatte fie zur Bergweiflung gebracht. wenn ich ihr nur Gin Bort über bie Rlagen mitgetheilt hatte. welche Bonaparte wegen feiner Rinberlofigfeit gegen mich ausgesprochen hatte; benn fie trug eine nicht guruckzuweisenbe Uh= nung über ihr einft bevorftebenbes Schickfal in fich. Uebrigens fagte Sofephine bie Bahrheit, wenn fie verficherte, bas fie nicht Schulb an ihrer Berschwenbung fen: wenigstens mar, fo lange ich sie beide in ber Rabe gefeben habe, Drbnung und Dekonomie bei ihr eben fo undenkbar, ale bei Rapoleon Magigung und Gebulb. Er gerieth außer fich, wenn er nur bie geringfte Sache verfchleubern fab, und biefe Gemuthebeme= aung hat ihm feine Gemahlin nie außer Uebung gebracht. Mit Unwillen fah er auch bie unumfdrantte Begierbe, mit welcher feine Kamilie nach Reichthum trachtete; je mehr er fie über= baufte, besto unersattlicher ichienen fie, mit Ausnahme Louis's, beffen Reigungen immer anftanbig und gemäßigt waren; bie übrigen Glieber sciner Familie belaftigten ihn fo febr burch ihre Forberungen, bag er eines Tages fagte: "In Bahrheit, nach ihren Reben zu urtheilen, follte man glauben, bag ich bie Berlaffenschaft unfere Batere verschwenbet hatte."

## Giebzehntes Capitel.

Napoleon in Uebereinstimmung mit Boltaire. - Gpate Forderungen bes beiligen Stuhles. - Avignon und Bologna vom Papfte jurud verlangt. - Ralte gwifden Rom und Frankreich. - Ubreife nach Stalien. - Aufenthalt ju Stupinis. - Lette Bufammen: funft bes Raifers und bes Papftes ju Turin. - Aleffandria und Napoleons umfaffenbe Plane. - Die Schlacht und bas Roftum von Marengo. - Der lette Doge von Genua. - Enthufiasmus ber Mailanber. - Bonaparte im Bette Karl's bes V. - Berei: nigung Genua's mit bem Reiche. - Unertigrlicher Grrthum bes Memorials von St. Belena. - Bonaparte's Berhaltnig mit Madame Graffini .- Erftes Migvergnugen Deftreichs und Ruge lande. - Gerechte Urfache ju Rlagen. - Preugene nothgebrun: genes Stillfdweigen. - Rudtehr nach Paris und Abreife nach Boulogne. - Neue grundlofe Geruchte in Betreff einer Can: bung. - Trauriger Musgang eines Geetreffens. - 3ch werbe eingelaben, zwei Tage bei Fouché jugubringen. - Unglaubliche Indiskretion bes Minifters. - Geine Meinungen über Bona: parte. - Sienes, Barras, ber Tob Ludwigs XVI., bie Bourbonen und Bonaparte. - Grunde feines Benehmens bei einer Menge von Umftanben. - Der 18. Brumaire und bas Reich. - Graus fames Bort über Jofephine. - Meine Borbereitungen gur Ube reife.

Boltaire hat gefagt, ich weiß nicht mehr, wo: es ware fehr gut, ben Papften ben guß zu fuffen, wofern man ihnen nur bie Bande bande; Bonaparte, welcher wenig Uchtung gegen Boltaire hegte, und mahricheinlich biefen irreligiofen Scherk bes Mannes bes letten Sahrhunderts nicht fannte, handelte jedoch im Ernfte barnach und zogerte nicht, fie in Musfuh: rung zu bringen. Der Papft, ober vielmehr bie Carbinale, feine Rathacber, welche glaubten, daß bie große Gefälligkeit, nach Paris zu fommen, nicht als ein Rapital ohne Ruckzah: lung angelegt werben burfte, forberten auf bem Bege ber Un= terhandlungen einen Preis bafur, welchen zu verlangen fie fich nie wurden haben einfallen laffen, wenn fie Rapoleon's Charafter und Politif beffer gefannt hatten. Der heilige Stuhl verlangte bie Restitution von Uvignon, Bologna und eini= ger anderer Candereien in Stalien, welche ehemals feiner Berrs schaft unterworfen waren. Man fann leicht benten, wie ber= gleichen Reklamationen von Napoleon aufgenommen wurden,

sobalb fie vorgebracht worden waren, besonders nachdem er von bem Papfte erlangt hatte, was er von ihm wollte. Es war, ohne Zweifel ein großes Berfeben ber Romifchen Curie, beren Politik gewohnlich fo fein und geschickt ift, baß er biefes Bere langen bis nach ber Salbung verfchob. Wenn fie es im Boraus als eine Bebingung ber Reife bes Papftes nach Frankreich bestimmt hatte, fo murbe Bonaparte vielleicht in die Ubtretung nicht Avignons, beffen bin ich ficher, fonbern ber Stalienischen Canbereien eingewilligt haben, mit bem Borbehalte, fie funftig wieder zu nehmen. Wie bem auch fen, biefe verfpateten, mit bobem Zone gurudigewiesenen Unspruche brachten zwischen Rapoleon und Pius VII. einen außerften Raltfinn hervor. Das Publitum bemerkte es Unfange nicht, aber man finbet bei biefem, mit Unrecht verachteten Publifum einen gemiffen Inftinkt fur bas Bahre, ben auch bie gefchickteften Politiker nicht auf eine faliche Spur zu bringen vermogen; gen wurden ber Bahrheit geoffnet, als man erfuhr, bag ber Papft, nachbem er Rapoleon zum Raifer ber Frangofen gefalbt hatte, ihm biefelbe Weihe in Rucfficht bes wieber erneuerten Konigreichs Italien verweigert habe.

Napoleon reiste den ersten April von Paris ab, um sich zu Mailaud der eisernen Krone zu bemächtigen, und ließ den Papst in der Hauptstadt, wo er noch eine Zeit lang blieb. Die verlängerte Unwesenheit des heiligen Vaters blieb nicht ohne Einsluß auf die Rückkehr zu den religiösen Ideen, indem seine sanste Physionomie und sein wohlwollendes Betragen hohe Ehrstucht gegen ihn einslößten. Als die Zeit der Verfolgungen gekoms nien war, hätte Bonaparte wünschen mögen, daß Pius VII. nie nach Paris gekommen wäre; denn es wurde nun unmögslich, einen Mann, dessen wahrhaft evangelische Sanstmuth man schäfen gelernt hatte, für etwas anders als ein Opfer zu bestrachten.

Bonaparte eilte eben nicht fehr, sich ber Italienischen Krone zu bemächtigen, weil er wußte, baß sie ihm nicht entzgehen konnte. Er hielt sich lange Zeit zu Turin auf, wo er ben prächtigen Palast ber Stupinis bewohnte, welcher mit Necht bas St. Cloub ber Konige von Sarbinien genannt

werben fonnte, und in derfelben Entfernung von ber Sauptftadt Piemonts liegt, ale St. Cloud von Paris. 3ch mar mit Bonaparte mahrend feiner Stalienischen Feldzuge mehre mals bafelbft gewesen, und namentlich bei unferer Ruckfehr von Marengo. Diejenigen meiner Freunde, welche ben Raifer begleiteten, haben mir von biefer Reife fo viel ergahlt, bag mir noch Manches bavon in Erinnerung geblieben ift, und es giebt, nach meiner Meinung, Riemand, ber nicht wie ich bie Erfahrung gemacht hatte, bag bie Begebenheiten fich leicht bem Gebacht= niffe einpragen, welche fich auf bekannte Orte beziehen. Ich werbe nicht von widerlichen Feierlichkeiten sprechen, bei benen ber Sclavenfinn fo gut die Rolle bes Enthusiasmus spielt, fo wie von ben Triumphbogen, welche, um fo zu fagen, ein Gas lakleid fur bie Thore ber Stabte und Dorfer geworben waren; alle Schabe ber Schmeichetei murben von ben Municipalitaten an ben Raifer in Stalien mehr als sonst irgendivo verschwen= bet, weil bie Staliener mehr als jedes andere Bolt zu außerli= chen Demonstrationen geneigt find, die fie im Grunde gu nichts verbindlich machen. Der Raifer schmeichelte ben Piemontefern ungemein, benen er ben General Me nou jum Generalgouverneur gegeben hatte, welcher fo lange bafelbft blieb, bis Rapos Leon bas Generalgouvernement ber Departements jenfeit ber Ulpen zu Gunften feines Schwagers, bes Pringen Borghefe, aus bem er nur fcwer etwas anbers, ale einen Romifchen Rurften machen fonnte, errichtet hatte.

Da ber Kaiser sast brei Wochen im Palast ber Stupinis blieb, so hatte er Zeit, sich von einer Mission nach Belgien und ins Lager von Boulogne, welche er einem seiner Ubjutanten, ich glaube, es war Savarn, übertragen hatte, Reschenschaft geben zu lassen. Bonaparte wollte vor allen Dinzen, daß seine Regierung auch da Wirkungen äußern sollte, wo sie nicht in Wirksamkeit war, und ich entsinne mich, daß er in der Unterredung, die ich vor seiner Abreise mit ihm hatte, und von welcher ich im vorigen Capitel gesprochen, zu mir sagte, er wolle England zu der Meinung führen, daß er in allem Ernste eine Landung im Werke habe, und beswegen würde er zum Schein eifrige Unstalten zur Einschissung der Truppen

treffen lassen. Er bestimmte auf bewundernswerthe Unordnung, auf welchen Schiffen diese ober jene Corps und Regimenter transportlet werben sollten, so daß selbst die, welchen er die Bollziehung seiner scheinbaren Berordnungen und die Aufsicht darüber übertragen hatte, zuerst dadurch getäuscht wurden.

Napoleon war noch zu Stupinis, als ber Papft auf feiner Ruckreise nach Rom burch Turin fam. Er begab fich nach Zurin, um eine lette Busammenkunft mit bem bei= ligen Bater gu halten, indem er in perfonlichen Berhaltniffen Die größte Billfahrigkeit gegen ihn affektirte. Bon Zurin reifte Bonaparte nach Aleffandria ab, wo er die uns ermeflichen Arbeiten beginnen ließ, die ihm fo viele Schafe kofteten. Er hatte oft von feinen Planen in Ruckficht die= fer Stadt mit mir gesprochen, benn, was ich ichon gesagt zu haben glaube, alles Große, mas man ihn als Raifer thun fah, war nur die Ausführung der Plane, die er vor langer Beit gefagt hatte, als feine funftige Erhebung nur noch ein Traum ober ein Gebilbe feiner Einbilbungsfraft war. Er hatte eines Tages wahrend unfere Aufenthaltes zu Mailand nach ber Schlacht bei Marengo in meiner Gegenwart zu Berthier gefagt :

"Im Besit Alessandria's werde ich immer herr von Italien seyn. Es muß der erste seste Plat in der Welt werden, und zwar von dem Umsange, daß es eine Besatung von vierzig tausend Mann, theis in der Stadt, theise in der Sitadelle, aufnehmen und auf sechs Monate verproviantirt werzden kann. Wenn es Empdrungen giebt, wenn Destreich surchtbare Urmeen sendet, so werden die Französischen Truppen sich darin seizen, und bei einer Belagerung sich sechs Monate lang halten können; diese Zeit wird mir mehr als hinreichend seyn, über Italien, wo ich mich auch besinden möge, herzussallen, die Destreicher zu Boden zu schlagen und die Belagerung von Alessandrie ausgaben."

Da ber Raiser ber Ebene von Marengo so nahe war, so ermangelte er nicht, bahin zu gehen, und um diesem Besuche größere Feierlichkeit zu geben, hielt er daselbst Revue über alle Französsische Truppen, die sich in Italien befan-

ben. Rapp fagte mir fpater, er habe bie Rleibung und ben but, welche er am Tage biefer mertwurdigen Schlacht getragen, ausbrudlich von Paris mitnehmen laffen, um fie auf bem Schlachtfelbe zu tragen, wo jene geliefert worden mar; man habe ihm bemerkt, bag bie Burmer, welche bie Rleiber großer Manner eben fo wenig ichonen, ale ihre Leichname nach bem Tobe, fein Roftum burchlochert hatten, bies habe ibn jedoch nicht abgehalten, fich bamit zu fcmuden. Rach ber Revue begab fich Rapole on burch Cafal nach Mailand. Sier martete feiner ber glangenofte Empfang, ber ihm je bereitet worden war; aber fein Muf= enthalt zu Mailand murbe nicht blos burch außere Freudenbezeu= gungen bezeichnet, fogar ber lette Doge von Genua, Berr Du= razzo, erichien bafelbft, um ber Stalienischen Rrone noch ein Rleis nob hingugufugen, indem er ben Raifer im Namen ber Republik, beren Reprafentant er war, bat, er moge bem Staate von Genua erlauben, feine Unabhangigkeit gegen bie ausgezeichnete Ghre, ein Departement bes Frangofischen Reiches zu werben, zu vertauschen. Diefes Unerbieten mar, wie man glauben fann, nur bie Folge Boraus eingeleiteter Intriguen; es wurde unter gnabigen Buficherungen angenommen, und mahrend bas Baterland Un = brea & Doria's aus ber Reihe ber Staaten gestrichen murbe, erhielt fein letter Doge einen Plat unter ber Menge ber Genatoren. Diefe ehebem fo reiche Stadt, welche fich damit bru= ftete, bag fie ben Beinamen ber Stolzen erhalten hatte, murbe jest ber Sauptort ber fieben und zwanzigften Militairbivifion; ber Raifer ging babin, um fie in eigner Perfon in Befit gu nehmen und übernachtete im Palaft Doria, in bem Bette, worin Rarl V. gefchlafen hatte. Sierauf ließ er Berrn Le= brun mit bem Titel Generalgouverneur bafelbft guruck.

Bu Mailanb bewohnte der Raiser den Palast Monza. Man suchte die alte eiserne Krone der Lombardischen Könige aus dem Staube hervor, in den sie begraden war; diese neue Krösnungsseier wurde in der Kathedrale von Mailand gehalten, welche nach der Peterskirche zu Rom den weitesten Umfang hat. Während er diese Krone aus den Händen des Erzbischofs von Mailand in Empfang nahm und sich auf das Haupt setzte, rief er aus: "Gott hat sie mir gegeben; wer sie bes

rührt, ber sehe sich vor\*);" dieser Ausruf wurde die Divise des Ordens der eisernen Krone, welchen der Kaiser bamals zum Undenken an seine Kronung als König von Italien stiftete.

Diese Krönung Napoleons zu Mailand ersolgte im Monat Mai 1805. Bei dieser Gelegenheit kann ich mich nicht enthalten, einige eben so grobe als unbegreisliche Irrthumer aufzudecken, in welche Bonaparte zu St. Helena nur mit Willen versallen senn kann. Ich habe in dem Memoriale gelessen: Die berühmte Sangerin Madame Grafsini zog zur Zeit dieser Krönung seine Ausmerksamkeit auf sich. Hierauf berichtet Napoleon, diese Frau habe zu jener Zeit einen Discours an ihn gerichtet und läßt sie darin zu ihm sagen: "Als ich noch allen Glanz meiner Schönheit und meines Talentes besaß, wünschte ich nur einen einzigen Ihrer Blicke, ich konnte ihn nicht erlangen; und jest nun lassen Siebieselben auf mich fallen, da dies nicht mehr der Mühe werth ist, und ich Ihrer nicht mehr wurdig bin."

Ich gestehe, daß es mir unmöglich ist zu begreifen, was Napoleon veranlassen konnte, ein solches historchen zu ersinden. Er hatte sich daran erinnern sollen, daß er Madame Graffin i zu Mailand, ehe er nach Marengo ging, gesehen hatte, und wie! das heißt, sehr in der Nahe.

Im Jahr 1806, und nicht 1805 machte er mit ihr Bekanntschaft, und ich weiß etwas bavon, benn es traf sich mehrmals, daß ich, als Dritter mit ihr und Bonaparte im Zimmer des Generals beim Thee war, woran ich nicht eben den
besten Gesallen sand. Ich erinnere mich selbst eines andern
Umstandes. In der Nacht, wo ich Bonaparte ausweckte,
um ihm die üble Nachricht von der Capitulation von Genua
mitzutheilen, wachte Madam Grassini ebenfalls auf, wie er.
Die Stimme der Madame Grassini entzückte ihn; wenn der
gebieterische Drang der Geschäfte es ihm erlaubt hätte, so würde
er ihrem Gesange Stunden lang mit Lust zugehört haben. Ich
sehe in der That nicht, warum Napoleon seine Berhältnisse
mit Madame Grassini um füns Jahre zurücksehen wollte. Er

<sup>\*)</sup> Dieu me l'a donnée; gare à qui la touche.

håtte benken sollen, daß man dieser Ersindung keinen Glauben beimessen würde, und daß sie auch einige seiner andern Mittheislungen in Zweisel sehen müßte, denn er wußte wohl, daß es noch eine große Unzahl Personen in Paris gab, welche Masdame Graffini gesehen und gehört hatten, als er sie im Jahre 1800 dahin kommen ließ. Ich begreise auch nicht, was in seinen Augen die Umstände, als er Kaiser war, weniger bedenkslich erscheinen ließ, als da er noch erster Consul war. Uebrisgens wurde ich von dieser Bekanntschaft Napoleons mit Madame Grafsini nicht gesprochen haben, wenn er selbst darüber geschwiegen hätte.

Diese Geschichte mit dem Schlafzimmer interessirt, ich weiß es, einige Personen, die am Scandaldsen Gefallen sinden, aber ich habe aus solchen der Geschichte unwürdigen Mittheilungen nicht das Interesse schöpfen wollen, welches ich meinen Memoizren zu geben bemüht war; ich habe es mir nur ein einziges Mal erlaubt, weil die erzählte Thatsache sich zutrug, während wir in Aegypten waren, und weil die dem betrogenen Chemanne durch die Engländer gewährte Freilassung mir als eine der gewöhnlichen Gravität des Britischen Charakters zuwiderslausende Kriegslist erschien. Es ist jest weniger mein Iweck, ein galantes Abentheuer des ersten Consuls in Erinnerung zu bringen, als einen unerklärlichen Irrthum und den lächerlichen Discours zu rügen, den er Madame Grassini halten läst.

Während Napoleon zu Mailand mit seiner doppelten Souverainetät sich brüstete, entspannen sich allmählig zu St. Petersburg und Wien die Pläne gegen ihn, die ich später auseinander sehen werde; er selbst gab schon durch die Thatsache zu gerechten Beschuldigungen Verantassung, daß er Genua mit dem Neiche vereinigt hatte, und zwar vier Monate nach der seierlichen Erklärung, die er dem gesehgebenden Corps in seiner Prunkrede gegeben hatte, wodurch er sich im Angesichte Franker ich s und Europa's verpslichtete, nach keiner Gebietsvergrößerung zu streben; der Vorwand einer freiwilligen Schenkung von Seiten Genua's als solchen zu erkennen war zu leicht, als daß sich Zemand dadurch hätte täuschen lassen können.

Der ichnelle Gang, ben Bonaparte's Bergroßerungefucht nahm, konnte bem Wiener Cabinete nicht entgeben, welches nun eine feinblichere Gefinnung zu zeigen begann. Die bazu gekommene Beranderung ber Regierungsform ber Cisalpinifchen Republif mar ebenfalls ein Uft, welcher ben Machten, bie noch nicht gang bem Frangofischen Soche unterworfen waren, gu ge= rechten Borftellungen Urfache geben mußte. Er verbeckte bie Ginnahme Genua's mit bem namen einer Schenfung und bie Besignehmung Staliens mit einer anscheinend blogen Ramens= veranberung; boch ungeachtet biefer offenbaren Beleibigungen ba= ben bie erklarten Schugrebner Rapoleon's immer behauptet, baß er feinen Rrieg gewunscht habe, und er felbft hat biefe Be= hauptung ju St. Selena befraftigt; man hat gefagt, er fen immer angegriffen worben, und hat baraus feine Liebe gum Fries ben barthun wollen; aber es kommt barauf an, wie man es verstehen will. Ja, ich gebe es zu, Rapoleon wurde nicht einen einzigen Alintenschuß haben thun laffen, wenn alle Guros paifden Machte, eine nach ber anbern, fich ohne Wiberftand burch ihn hatten ausplundern laffen; aber es war in ber That eine Rriegserklarung, wenn er fie in die Rothwendigkeit verfette, einen Krieben zu brechen, wahrend beffen er feine Macht verarbgerte und feinem ungezügelten Chrgeize fich überließ, um gleichfam Europa herauszuforbern. Nur wenn man bie Sache fo nimmt. fann man fagen, bag Bonaparte bei feinen Rriegen immer ber angegriffene Theil gewesen ift, mit Ausnahme beffen, ber nach bem Frieden von Marengo begann und burch Moreau's Triumph bei Sohenlinden beenbigt wurde. Da es in Frantreich feine Preffreiheit gab, fo konnte er die Nation leicht auf eine falfche Unficht leiten; benn ber außern That nach mar er ber angegriffene Theil, und konnte fich alfo feiner Reigung hingeben, große militairifche Erpeditionen zu unternehmen, ohne daß im Kall bes Diflingens eine Berantwortlichkeit auf ihn fiel.

Ich fahre jeht fort in ber Erzählung bessen, was mir über Napoleons Reise nach Mailand bekannt geworden ist, wies wohl ich vor seiner Rückfehr nach Paris mich schon nach meisner Residentschaft zu Samburg begeben hatte, weil es Ges

genstände giebt, die schicklicher Beise nicht wohl von einander getrennt werben konnen.

Bahrend feines Aufenthaltes in ber Sauptstadt bes neuen Italienifchen Ronigreichs erhielt Napoleon bie erfte Runbe ven bem Migvergnugen Deftreiche und Ruglande. 2018 ich meine Funktionen in Samburg angetreten hatte, erfuhr ich über bie geheimen Negociationen, welche bem Unfange ber Reinbseligkeiten weit vorausgingen, manches Merkwurbige, mas ich fpater mittheilen werbe. Gelbft Preugen nahm an bem Mil vergnugen Ruftanbe und Deftreiche einigen Untheil, gwar nicht ber Ronig, wohl aber bas Berliner Cabinet, welches damals ber Rangler von Barbenberg leitete; benn ber Ronig hat jid perfonlich immer fur bie genaue Beobachtung felbft folder Traftaten erklart, welche laftige Bebingungen enthielten. Man wird augenscheinliche Beweise bavon zur Beit bes großen Abfalls ber gezwungenen Allierten Rapoleons nach ben fchmeren Unfallen im Jahre 1812 finden. Wie dem auch fen, wenn bas Berliner Cabinet im Jahre 1805 über bie fchnellen Ent. wickelungen bes Chrgeizes, ber Rapoleon beherrichte, migver= anuat mar, fo war es babei gezwungen, feine Gefinnungen im Dunkel bes Geheimniffes zu verbergen, weil die Unwefenheit ber Frangofifchen Truppen in Sanover es ihm gum Gefet machten.

Bei der Rückfehr von Mailand ließ der Kaiser auf dem großen Cit. Bernhard ein Monument zum Andenken des Siegers bei Marengo errichten; herr Denon, welcher Naposleon begleitete und fast immer von diesem mit der Leitung solscher Unternehmungen beauftragt wurde, hat mir seitdem gesagt, daß er nach unnüßen Nachforschungen, um Desair's Leichnam wiederzusinden, welchen Bonaparte unter dem Monumente von Marengo beisegen lassen wollte, die Entdeckung desselben dem Gieneral Savary verdankt habe. Man kann also mit Gewißseit annehmen, daß die Asche des guten und braven Desair auf dem Gipfel der Alpen ruht; da ich aber später nicht wieder nach Stalien zurückgekommen bin, so weiß ich nicht, auf welchem Punkte des Berges das Denkmal steht.

Der Raifer fam in Paris gegen Enbe Juni an und reifte

fogleich wieber nach bem Lager bei Boulogne ab. Run entstand von Neuem ber allgemeine Glaube, bag bie wirkliche Unternehmung einer gandung in England nachftens zu erwarten fen; man glaubte bies um fo eber, ba Rapoleon unter fei= nen Mugen einige Ginschiffungeversuche unternehmen ließ, welche jedoch ohne Folgen blieben. Bei biefer Gelegenheit trug ein ungluckliches Greigniß nicht wenig bagu bei, von ber Befchaffen= beit unferer Marine eine ungunftige Meinung gu verbreiten. Gin Frangofisches Geschwaber, aus funfzehn Schiffen bestehend, stieß auf die Englische Flotte, die burch ben Ubmiral Calber com. manbirt wurde, welcher nun neun Schiffe unter feinen Befeh= Ien hatte. In einem Treffen, wo und Alles einen gludlichen Erfolg zu versprechen ichien, hatten wir ben Schmerg, zwei Schiffe zu verlieren. Bei biefer neuen Reife nach Boulogne hatte Rapoleon eben fo wenig, ale bei ber vorhergehenben ben 3med im Muge, einen Canbungeversuch zu veranftalten; benn er hatte, wenn nicht bie Unmöglichkeit, boch bie Muglofigkeit beffelben erkannt; feine Absicht war blos, sich ber fconften und wohlbisciplinirteften Urmee, bie man feit langer Beit in Gu= ropa gefeben hatte, jum zweiten Male als Raifer, gefchmuct, mit feinem neuen Tilel eines Ronigs von Stalien, gu gei= gen. Er wollte ferner, was ihm vollkommen gelang, von Neuem ben Enthusiasmus feiner Truppen entflammen und leere Drohungen gegen England vorbringen, woburch er am beften bie Meinung von bem eigentlichen Bwecke feiner Ruftungen abs lenten zu tonnen ichien; benn er ftellte bewaffnete Maffen auf, um in Deutschland einzufallen und bie Ruffifchen Truppen gurudzutreiben, welche anfingen fich gegen Deftreich bin in Bewegung zu fegen. Das war ber wirkliche 3weck ber letten Reise Napoleons nach Boulogne; und wir werben ibn in ber That balb in Deutschland einbringen und burch bie Schladt bei Mufterlig fich jum Beren ber Deftreichischen Mos narchie machen feben, fo wie er fich burch bie Schlacht bei Marengo jum herrn von Stalien gemacht hatte.

Bei dem Eintreten biefer machtig wiederhallenden Ereigenisse war ich lange Zeit schon in Samburg; aber ich barf einen Umstand nicht übergehen, welcher mich perfonlich betrifft, und

fich auf die lette Beit meines Aufenthaltes in Paris bezog, welches ich im Monat Mai verließ, wie ich bem Raifer bei unferer letten Unterrebung gemelbet hatte. Mein neuer Titel als Bevollmachtigter nothigte mich, etwas mehr gefellichaftlichen Umgang zu suchen, als es bisher geschehen war, wo mir bie Borficht gebot, fo zu fagen, in ber Buruckgezogenheit zu leben. Sch hatte von Duroc, Rapp, Laurifton, meinen brei be= ften Freunden unter ben Umgebungen bes Raifers, aufrichtige Gluckwuniche erhalten; ich mußte oft herrn Tallenrand befuchen, ba meine Funktionen fein Ministerium betrafen. ber Raifer mir bei meiner Abschiedsaudienz gesagt hatte, bag ich auch birekt mit bem Minister ber Generalpolizei correspondiren wurde, jo ging ich zu Souché, welcher mich veranlagte, einige Zage auf feinem Landgute Pont = Carré zuzubringen. 3ch glaubte biefe Ginladung annehmen zu muffen, ba ich mit ihm in Geschäftsverbindung treten follte; ich brachte ben Sonntag und Montag, am 28. und 29. April, bei ihm gu.

Fouché hatte bies mit bem Raifer gemein, bag er oft fehr gegen die Berschwiegenheit fehlte, aber er ftand in fo gro-Bem Rufe ber Schlaubeit, baß feine Fehler gegen bie Berfchwie= genheit ihm nicht zum Nachtheil gereichten. Man maß ihm eine folde Fertigfeit in ber Berftellungefunft bei, daß bie-Perfonen, welche ihn nicht genan kannten, die Wahrheit, wenn fie aus feinem Munde fam, fur eine feine Lockspeife hielten. Ich hatte Diefen überberühmten Mann hinlanglich fennen gelernt, bag ich feine liftigen Meußerungen nicht mit feinen Unachtsamkeiten ver= wechfelte, und die befte Urt, ihn mehr Dinge fagen zu laffen, als er wollte, war, ihn ohne Unterbrechung fortreben zu laffen. Es gab wenig Gesellschaft zu Pont=Carré, und wahrend ber zwei Tage, welche ich baselbst zubrachte, hatte ich mehrere Unterredungen mit Fouche, bei benen ich ihm, fo viel es ge-Schehen konnte, immer bas Wort ließ. Fouch & fagte mir viele Dinge über bie Ereigniffe bes Jahres 1804, und er rechnete es fich zum Lobe an, baß er Rapoleon ben Rath gegeben habe, fich zum Raifer erklaren zu laffen.

"Ich hange," fagte Fouche zu mir, "an keiner Regie-

rungsform mehr als an ber andern. Alles bas bebeutet nichts. Der 3med ber Revolution war nicht ber Sturg ber Bourbonen; man wunfchte Unfange nur bie Reform ber Migbrauche und bie Bernichtung ber Borurtheile, als man aber fah, baß Budwig XVI. weber ben Muth hatte, bas zu versagen, was er nicht gewähren wollte, noch ben aufrichtigen Billen, bas wirklich gu gewähren, was er aus Schwache versprochen hatte, fo fab man wohl, daß bie Bourbonen nicht in Frankreich regieren fonn= ten, und bie Sache fam fo weit, bag wir und in bie Roth= wendigkeit verfest faben, Eudwig XVI. zu verurtheilen und zu energischen Mitteln zu schreiten. Gie wiffen, was bis gunt 13. Brumaire und fpater gefchehen ift. Wir haben Mue ein= gefehen, baß die republikanische Berfaffung in Frankreich nicht Beftand haben tonne, Die Frage fand fich alfo barauf be= fdrankt, burch alle moglide Mittel fich ber beftanbigen Entfer= nung der Bourbonen zu verfichern; und ich glaube, es gab fein anderes, als bas Erbrecht ihres Thrones einer andern Familie zu übertragen. Ginige Beit vor bem 18. Brumaire hatte ich eine Confereng mit Gienes und Barras, in welcher man über die Berufung bes Bergogs von Orteans fprad, wofern bas Direktorium bedroht werden follte; ich fab febr wohl, baß Barras, ohne fich zu fehr bloß zu geben, ba er bavon mit mir nur als von einem umlaufenben Gerüchte fprach, welches meine Aufmerkfamkeit nothig machte, fich gu biefer Meinung neigte. Gienes fagte nichts, und ich befeitigte biefen Begen. ftand, indem ich Barras verficherte, baf ich, wenn ein folches Gerucht wirklich im Umlauf gewefen ware, burch bie Be= richte meiner Ugenten bavon Renntniß erlangt haben wurbe, und fagte ihm, baß bie Wieberherstellung bes Thrones zum Beften einer Seitenlinie ein politischer Miggriff mare, woburch bie Lage aller berer, weldje bie Revolution geleitet hatten, nur fur einen Mugenblick fich andern wurde. Ich gab uber biefe Unterredung mit Barras dem General Bonaparte bei ber erften Uns terhaltung, bie ich nach Ihrer Ruckfehr aus Megypten mit ihm hatte, Rechenschaft; ich forschte nach feiner Meinung und fah mohl, baß er in bem Buftanbe ber hochften Schwache, worin fid) bas Direktorium befand, ber Mann mare, ben wir nothig

hatten. Nun richtete ich bie Thatigkeit ber Polizei auf feine Erhebung zur ersten Magiftratur bes Staates. Er zeigte fich bald undankbar; ftatt mir, nachbem ich ihn fo unterftugt hatte, fein ganges Bertrauen gu fchenken, benahm er fich auf bas Schlaneste gegen mich; er gab, ich weiß nicht, wie viel Leuten bie Leitung fleiner Polizeianstalten, beren geringfter Fehler ihre Ruglofigfeit mar; bie meiften ihrer Ugenten ftanden in meinem Intereffe, und befolgten bei ihren Berichten meine Inftruttionen; baber fab ich bamals ben erften Conful oft fich bruften, baß er ohne mein Ministerium Nachrichten erlangt habe, bie bennoch von mir famen, und von beren Grundlofigfeit ich ihn leicht überführen fonnte. Ich geftehe, bag bas Uttentat vom 3. Rivofe meiner Renntniß entgangen war, aber wie in aller Welt will man zwei Menschen, Die feine Mitschuldigen haben, baran hindern, fich mit einander zu verftandigen und ein Projett jur Muefuhrung ju bringen! Gie haben ben erften Confut nach feiner Buruckfunft aus ber Oper gefehen, Gie haben alle feine Deklamationen gehort. Gin gewiffer Inftinkt fagte mir, baf bie Sollenmaschine bas Werk ber Ronaliften mare; ich auberte ihm biefe Meinung im Bertrauen, und er felbft war, was ich mit Gewißheit glaube, febr wohl bavon überzeugt, aber er bestand bemungeachtet barauf, eine Bahl von hundert Dannern blos unter bem Borwande ihrer ehemaligen Meinungen gu profcribiren. Glauben Sie, daß mir feine Leußerung uber mich wegen meiner Stimme im Nationalconvent unbefannt fen? Bewiß, ihm fommt es am wenigsten gu, ben Mitgliebern bes Convente Borwurfe zu machen, benn biefe Abstimmung hat ibn gefront; was hatte une ohne bie Lage, in welche uns jence, burch bie Umftanbe unvermeiblich geworbenes Greigniß verfegt hatte, veranlaffen tonnen, ber Ructtehr ber Bourbonen und zu wider= fegen? Gie muffen felbst bemerkt haben, daß bie Republikaner, welche bem Convente nicht angehörten, im Allgemeinen mehr als wir bem Befdstuffe bes 18. Brumaire zuwider waren, wie zum Beispiel Bernabotte und Moreau; benn ich weiß zu= verlaffig, baß Moreau gegen bas Confulat geftimmt war, und nur aus Schwache übernahm er bie Bewachung bes Direktoriume; ich weiß felbft, baß er fich bei feinen Gefangenen megen ber ihm übertragenen Funktionen entschulbigte, was sie mir selbst gesagt haben."

Rouch é ergablte noch Bieles über fein Benehmen und uber bie Beweggrunde, bie ibn bei feinen Bemuhungen gu Gun= ften bes erften Confuls geleitet hatten. Mein Gebachtniß vergegenwartigt mir jest bas, was er mir fagte, nicht mehr fo genau, als daß ich es magen durfte, es hier anführen zu wollen; benn ich betrachte es als eine ftrenge Pflicht, wenn man Unbere rebend einführt, ihnen nur bas in ben Mund zu legen, wovon sie gesprochen haben; boch ift mir bie Meinung noch febr wohl im Gebachtniffe, bie fich mir als Resultat bes Besammtinhalts beffen ergab, was mir Fouche gefagt hatte; ich leitete baraus ben gewiffen Beweis ab, bag er nur fur fich felbft handelte, und ohne mir ausbrucklich ju fagen: "Ich habe bie Berfchworung Georges's, Pichegru's und Do= reau's herbeigeführt." Um wieber in bas Minifterium gu fom= men, und um mich baruber gu troften, bag ich bas Uttentat des 3. Nivofe nicht entbeckt hatte, überzeugte er mich vollfom= men von ber Richtigfeit meiner Ibeen, bie ich über die Dachi= nationen zu Unfange bes Sahres 1804 ausgesprochen hatte. Er munichte fich auf eine nicht febr verbectte Urt Gluck bagu, baß er Regnier einen Streich gespielt und Bonaparte genothigt habe, ihn wieber zu fich zuruck zu rufen. 3um Be= weise beffen, bag er Triebfebern in Bewegung feste, welche geeignet waren, die Beufchwornen zu vereinigen, ober vielmehr bie Migvergnügten in Berschworene umzubitben, bient folgenbe Meußerung, Die er gegen mich aussprach: "Wenn ich im Minis fterium geblieben mare, wurbe ich, so unterrichtet, wie ich war, wahricheinlich die Conspiration verhutet haben, aber Bonaparte hatte bann noch bie Mivalitat Moreau's zu furchten; er wurde nicht Raifer fenn, und wir hatten bann noch bie Ruckfehr ber Bourbonen zu furchten, was jest, Gott fen Dank, nicht mehr ber Kall ift."

Diese Gestanbnisse Fouch e's hatten nichts Ueberraschenbes fur mich, so wenig als sie benen befrembenb fenn werben, bie ihn genau gekannt haben. Ich habe angegeben, wie unbebachtsam er mit seinen Geheimnissen war. Dies fund noch in weit

höherem Grade statt, nachdem er seine Absichten erreicht hatte. Dann verheimlichte er auch die Mittel nicht, die er angewendet hatte, und durch den Wunsch verleitet, seine Freiheit zu zeigen, vertraute er sie vorzüglich gern denen an, die, wie ich, schon einige Anzeichen davon hatten.

Wahrend meines Aufenthaltes zu Pont-Carré theilte ich Fouché nur wenig über meine lange Ernennungs = und Abschiedsaudienz mit, indessen glaubte ich ihm doch erkennen geben zu müssen, daß der Kaiser mich autorisirt hätte, direkt mit Seisner Majestät zu correspondiren, weil ich einsah, daß meine Versschwiegenheit in dieser hinsicht unnüß wäre, indem er doch bald durch seine Agenten davon Kenntniß erlangt haben würde. Auf diese Weise äußerte ich also gegen Fouché scheinbares Vertrauen, während ich übrigens weit entsernt war, ein ausrichtiges gezen ihn zu sassen. Ich sagte ihm auch einige Worte in Rückssicht des Bedauerns, welches Bonaparte gegen mich äußerte, daß er keine Kinder hätte. Ich that dies in der Absicht, um Fouché's Meinung darüber zu ersahren. Ich empfand tiesen Unwillen, als er zu mir sagte:

"Es ware zu wunschen, bie Raiferin fturbe; bas wurde viele Schwierigkeiten beben. Fruber ober fpater muß er bod, um Rinder zu erhalten, eine andre Gemahlin nehmen; benn fo lange er nicht einen Leibeserben hat, wird immer zu befürchten fenn, daß fein Tod bas Signal zur Auflofung geben wird. Geine Bruber find gang unfahig gur Regierung; man wurbe eine neue Partei zu Gunften ber Bourbonen fich erheben feben, und bies muß man vor allen Dingen zu verhuten fuchen. Ge= genwartig find fie nicht gefahrlich, wiewohl fie immer noch thatige und ergebene Agenten haben; die Stadt Altona ift voll von ihnen, und Gie werben am Orte Ihrer Residentschaft von ihnen umgeben fenn. Ich verantaffe Sie, biefelben in ber Rabe beobachten zu laffen, und mir genaue Rechenschaft über ihre Be= wegungen und ihre geringften Schritte, welche gu Ihrer Runde gelangen werben, zu ertheilen. Da fie zu jeder Urt von Ber= stellung ihre Zuflucht nehmen, so fann Ihre Wachsamkeit nie ju thatig fenn, und ju bem Enbe werben Gie furs Erfte ein gutes Runbichaftefoftem aufftellen; aber buten Gie fich vor ben

Doppelspionen (espions à deux fins), benn sie nehmen in Deutsche land überhanb."

Das ift Alles, was mir von meinen Unterhaltungen mit Fouché zu Pont-Carré noch im Gebachtniß ift; ich kam mit tiefer Betrübniß über bas, was mir ein folder Mann von Josfephinen gesagt hatte, nach Paris zurück, und beschäftigte mich nun ausschließlich mit ben Anstalten zu meiner Abreise nach Samburg.

## Achtzehntes Capitel.

Meine Abreise von Paris. — Die Mitglieder bes diplomatischen Corps zu Hamburg. — Projekt des Königs von Schweden, mich zu entsühren. — Briefe an mich von den Herzögen von Brauns schweig und Mecklenburg: Schwerin. — Ein Courrier auf Befehl des Kaisers verhaftet. — Kapitulation von Sublingen — Interessirte Concessionen Napoleons. — Kriegsrüftungen. — Meine Instruktionen zuwiderlausende Akte. — Nußen der Handelstorrespondenzen. — Meine Instruktionen. — Aufmerksamkeit auf die Emigranten und die Journale. — Der Vorfall der Hansestädes. — Folgen des früher zwischen England und Frankreich abgeschlossenen Handelstraktates. — Unnüßer Traktat. — Brosschüftenen Handelstraktates. — Unnüßer Traktat. — Brosschüftenen Kohebue. — Erste Anerbietungen Rußland an Moredu.

Ich reiste am 25. Mai 1805 von Paris ab. Um 5. Juni übergab ich bem Hamburger Senate mein Beglaubigungsschreisben. Er wurde burch ben Syndikus Doormann und ben Senator Schütte repräsentirt. Herr Reinhart, mein Vorsgänger, verließ Hamburg am 12. Juni.

Ale ich zu Samburg ankam, befanden sich baselbst fole genbe Reprasentanten auswartiger Machte:

Der Graf von Rechteren für Spanien, ein liebense würbiger, bem Bergnügen ergebener, Mann, von einem Alter, in welchem man nur bas Leben zu genießen sucht. Seine Gemahlin, eine Spanierin von hohem Range, war sehr hubsch geswesen.

Gefandtschaftssetretair mar herr Romanillos, ein schwer= fälliger, unangenehmer Mann, von übler Erziehung, welcher sehr

schlecht Franzosisch sprach, babei aber burch bie Renntnis bieser Sprache sich ein Unsehen geben wollte, was ihn sehr lacherlich machte.

Der Baron von Grote fur Preußen, ein eitler, une erträglicher Schwäßer, welcher ganz fur seine Bander und Tietel eingenommen war, tein Bermögen besaß, aber eine nach jestem Willen sich schmiegende Biegsamkeit.

Der Baron von Enben (Eybe) für Danemark, ein burchaus nichtiger Mann.

herr Thoreton fur England, mit welchem ich bes Rrieges wegen nicht Gemeinschaft halten burfte. Man beschrieb ihn als einen sehr braven Mann; spater erkannte ich die Wahre beit biefer Meinung, und fand bei ihm Einsicht und Bilbung.

Berr Forehmann fur Rugland, ein fleiner, gantis

Scher, einfaltiger und fehr eitler Mann.

Berr Gieffer, Deftreichischer Geschaftstrager, ein fehr wackrer Mann.

Herr Schubach, einer ber brauften Samburger Regociansten, war Portugiefischer Geschäftstrager.

Der Hollandische Geschäftsträger war herr Rennoldt, ein Mann von Geift, dabei aber eingebildet und geziert. Er hat es seitdem ziemlich weit gebracht.

Ich konnte mit Herrn Peyron, Schwebischem Bevollmächtigten, nicht in Verbindung treten, indem der Krieg es
verbot, was mir schr unangenehm war, da man mir ihn als
einen braven, verständigen und einnehmenden Mann darstellte. Er hatte Gustav von dem Vorhaben, mich entführen zu lassen,
zurück gebracht. Außerdem wurde mir ein Gleiches geschehen
seyn, wie Herrn Nhumbold, Englischem Bevollmächtigten,
welchen Napoleon unter meinem Vorgänger entführen ließ.

Von ben regierenden Herzogen von Me ctlenburg : chwerin und von Braunschweig, benen ich meine Unkunft als accreditirter Bevollmächtigter bei ihnen bekannt gemacht hatte, erhielt ich folgende Schreiben:

"Mein Berr,"

"Der Raifer ber Frangofen, Ihr erhabener Gebieter, hat

mir ein ausgezeichnetes Wohlwollen erwiesen, indem er durch sein Schreiben vom 15. April mich über die Wahl benachrichetigte, welche er in Ihrer Person zu seinem Bevollmächtigten bei dem Niedersächsischen Kreise und bei mir insbesondere getroffen hat. Ich habe nicht gezögert, dafür Sr. kaiserlichen Majestät meinen ehrerbietigen Dank abzustatten, und ich bitte Sie, mein Herr, die hier beigefügte Antwort ihm gütigst zustellen zu wolsten und überzeugt zu sen, daß ich mich bemühen werde, Ihenen bei jeder Gelegenheit die Achtung und Hochschäpung zu besweisen, mit der ich bin 20. 20.

"Friedrich Frang."

## "Mein herr,"

"Ich habe bas verbindliche Schreiben Ew. Ercellenz erhaleten, wodurch Sie, mein herr, mich über Ihre Mission an den Riebersächsischen Kreis gütigst benachrichtigen. Genehmigen Sie dafür den Ausdruck meiner Dankbarkeit; bei Unterhaltung der Berhältnisse mit Ew. Ercellenz, zu welchen Ihre neue Laufbahn mich autorisit, wird es mir schmeichelhaft seyn, wenn ich Geslegenheit sinde, Ihnen die Gesinnungen vollkommener Hochachtung zu beweisen, mit welcher ich die Ehre habe zu seyn, 2c. 2c. "Karl, Herzog von Braunschweig."

Einen neuen Beleg zu bem, was ich früher über bie unserlaubten Mittel angeführt habe, beren sich Napoleon bei Berwaltung seiner Regierungszeschäfte bediente, giebt folgende Thatsache. Als ich in Samburg ankam, ersuhr ich, baß ein Courrier von Wien, ber nach England bestimmt war, unsterweges in einem Walbe auf Besehl bes Raisers angehalten worden war; nachdem man sich seiner Depeschen bemächtigt hatte, band man ihm die Hande zusammen und besesstieb ihn an einen Baum. In dieser schrecklichen Lage blieb ber Unglückliche, bis ber Infall eine alte Frau zu ihm führte, welche ihn losband und sein Leben rettete.

Bahrend ber sechs Jahre, die ich in Samburg zubrachte, hat man mir nie einen ahnlichen Auftrag gegeben, und man hat furwahr wohl daran gethan, benn ich wurde nie Besehl zur Bollziehung besselben gegeben haben.

Der General Balmoben hatte furzlich bie Capitulation von Sublingen mit bem Marfchall Mortier unterzeichnet, welcher in Sanover commandirte. Die Englische Regierung verweigerte die Ratisitation derselben, weil man dabei stipulirt hatte', daß die Truppen friegogefangen fenn follten. 3mei Grunde bestimmten Bonaparte, biefe harte Bedingung gu erlaffen. Er wollte namlich Sanover als Entschäbigung für bie Infel Malta behalten, zugleich auch, um von ba aus Preußen, gegen welches er Miftrauen zu faffen begann, beffer in Schranten zu halten und angreifen zu tonnen. Er ficherte fich badurch feine linke Flanke, wenn er fich gegen Preußen wenden und nach Norben marschiren wurde. Mortier erhielt atfo Befeht, die Bedingungen der Capitulation auf die Auslieferung ber Baffen, bes Gepades, ber Artillerie und ber Pferde gurud ju fuhren. England, welches unermegliche Unftrengun= gen machte, um ber Invafion widerstehen zu konnen, von ber es sich bedroht glaubte, wandte fur ben Transport feiner Trup= pen aus Sanover nach England betrachtliche Summen auf; man fah nie eine folche Beschleunigung. Die Fahrzeuge reich= ten nicht aus, und man bezahlte fie zu übermäßigen Preifen. Mehrere Sandversche Saufer machten burch biefe Gilfertigkeit ihr Gluck.

Bu dieser Zeit hatte der Raiser von Destreich Napoleon noch nicht als König von Italien auerkannt, obwohl
sein Gesandter in Paris geblieben war. Destreich konnte
ihn nicht ohne Zittern an der Spise einer großen Nation, so
wie an der des mit Frankreich vereinigten Piemont und des
unter seiner Botmäßigkeit stehenden Italiens sehen, und zwar
mit einer unumschränkten Gewalt ausgerüstet, welche seinen Ehrz
geiz furchtbar machte. Bon diesem Augenblicke an war es auf
ben Rrieg bedacht. England, welches selbst die Drohung
einer Landung entsernt zu wissen wünschte, reizte das Destreis
chische Cabinet. Aber ich glaube nicht, daß Napoleon in
seine scheindere Expedition versunken war, als die seindlichen Maßregeln Destreich session offenbarten. Er wünschte sie,
was ich hinlänglich bewiesen zu haben glaube, und diese Expe-

bung ber Schilber ließ bald und ohne Bebauern bie unnugen und foftspieligen Ruftungen gegen England vergeffen.

In Samburg angekommen, hatte ich zu Folge meiner Inftruktionen die Berficherung zu geben, daß Ge. Raiferliche Majeftat bie Berfaffung und Rube Deutschlan b's garantire, und bag er biefe Berbindlichfeit als bie beiligfte Pflicht betrachte. Aber kaum habe ich meine Annktionen angetreten, fo vermuftet Deutschland ber Rrieg, und bas Continentalfnftem richtet alle feine Sanbeleftabte zu Grunde. Ich erinnerte mich au Bonaparte's Meugerung bei meiner letten Mubieng: Gie werben mir in Deutschland nuglich fenn, ich habe Ubfichten auf baffetbe. Dies feste mich bestanbig mit meinen Freundschafts : und Schubversicherungen von Seiten ber Frangofifchen Regierung in Wiberspruch. Die Stadt Sam. burg, in welder ich meine Residentschaft genoinmen hatte, gewahrte einen ansgezeichnet gunftigen Beobachtungsort. Man wird in der Kolge feben, welche Bortheile ber Raifer unter alten Beziehungen burch benfelben erlangte.

Die Erfahrung hat seit langer Beit bewiesen, baß man bie geheimen Unterhandlungen nicht an ihrer Quelle am leichtesten kennen lernen kann. Oft selbst tont die Nachricht über ein Erelgniß in weiter Ferne wieder, während sie an dem Orte, aus dem sie kommt, fast ganz unbekannt ist. Der unmittelbare Einfluß der politischen Ereignisse auf die Handelsspeculationen macht die Negocianten äußerst ausmerksam. Der Handel versbindet alle diejenigen, welche ihn treiben zu einer durch das stärkste aller Bande, das Gemeininteresse, vereinigten Corporation; und die Handelscorrespondenzen bieten oft eine reiche Quelle sehr sicherer Beobachtungen und schästbarer Nachrichten dar, welche den Forschungen der Regierungsagenten entgehen. Mir sind sie sehr nühlich gewesen.

Ich hatte ben Entschluß gefaßt, mich an einige Hauser anzuschließen, welche sehr ausgebreitete und häusige Verbindungen mit den nordischen Staaten unterhielten. Ich wußte, daß ich, wenn ich ihr Vertrauen gewänne, Alles erfahren konnte, was sich in Rußland, Schweben, England und Dest reich Wichtiges ereignete. Ich rechne darunter Nachrichten über

Negociationen, Traktate, militairische Verfügungen, als Truppenaushebungen über ben Friedenssuß, Truppenbewegungen, Formirungen von Lagern, Errichtungen von Magazinen, Finanzoperationen, Ausrüftungen von Schiffen, und Mittheilungen über viele andere Dinge, welche sehr oft, ohne an und für sich selbst Bedeutsamkeit zu haben, den wichtigsten Angelegenheiten auf die Spur führen.

3ch war nicht geneigt, die offentlichen Geruchte und Bor= fennachrichten mit blindem Glauben anzunehmen. Diefe Rach= richten find oft weiter nichts als burch bas perfonliche Intereffe erfonnene Lugen und Erfindungen bes Papierwuchers. Ich hatte mir fest vorgenommen, ihnen nur mit ber größten Umsicht Bertrauen zu fchenken, um nicht reine Chimaire als Wahrheiten zu berichten. Diefe Urt von Nachrichten barf man nur als Un= zeigen zu Rathe ziehen. Ich hatte ben Auftrag, bie Emigran= ten zu beobachten, mit benen Samburg und feine Umgebun= gen, Medlenburg, Sanover, bas Bergogthum Braun: fcweig und Solftein angefullt waren; bod muß ich fagen, bag man mich nur zur Wachsamkeit über Unftifter von Intriguen, Machinationen und Complotten aufforderte. Der Raifer fagte mir in feinen Inftruktionen, er meine nicht, baß weber die Emigranten, noch fonft Jemand fich erlauben burfe, die Dekorationen der ehemaligen Französi= schen Orden zu tragen. Ich glaube nicht, daß mir jemals Belegenheit vorgekommen ift, welche in biefer Sinficht meine Mufmerkfamteit in Unspruch genommen hatte; aber ich beschaftigte mich nicht bamit, ich betrachtete biefe Bestimmung als eine un= nuge, thorichte Plackerei. Ich hatte Befehl, Die Englischen Sandwerfer und die Reifenden zu beobachten, welche nach ben Bafen von Ionningen\*) und Sufum aus England famen, ober sich babin begaben. Es befanden fich, fagte man, unter ihrer Bahl Emiffare bes Britischen Cabinets. Ich follte

<sup>\*)</sup> Im Driginal steht falfdlich Tosemingen; daß dies weder Schreibe noch Druckfehler ift, sieht man fogleich ein. Auf bergleichen Dinge stößt man bei Franzosen und Englandern oft, deren Unkenntniß in Rucksicht ber Geographie von Deutschland und andern europäisichen Längst bekannt ist.

A. b. U.

biefe Menichen und ben Gegenstand ihrer befondern Commissionen zu erforichen suchen.

Eben so war mir auch aufgetragen, ben öffentlichen Geist und vorzüglich die Journale, die ihm oft eine falsche Richtung geben, zu beobachten. Ich sollte alle Artikel bezeichnen, die mir eine Rüge zu verdienen schienen. Anfangs beschränkte ich mich nur auf mündliche Vorstellungen und Rlagen, konnte aber nicht immer, wie man sehen wird, es babei bewenden lassen. Der Appetit kommt beim Essen; ich erhielt so förmliche Besehle, daß, obwohl wider meinen Willen, aus der bloßen Beobachtung eine Unterdrückung wurde. Die Rlagen gegen die Journale nahmen den vierten Theil der Depeschen ein.

Der Name Machte konnte in der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes den Hansestädten nicht zukommen. Sie waren wohl Glieder des Deutschen Staatskörpers, aber ihr Einfluß auf den gesammten Bund war sehr beschränkt. Sie hatten ehebem, vor dem XVII. Jahrhunderte, als Mitstände des Niedersfächsischen Kreises, welcher einen großen Umfang hatte, einen gewissen Einsluß gehabt. Die Könige von Preußen und Engstand hatten immer die gesehmäßige Zusammenberusung der Kreiseversammlungen verweigert. Berordnungen, Ermahnungen, Besehle, Drohungen der Kaiser und allgemeine Klagen des Neichs hatten sie immer vereitelt. Es waren seit 1682 keine gehalzten worden, und die Souveraine hatten sich aller Autorität besmächtigt.

Einzeln und unter bem Gesichtspunkte ber ihnen eignen Rrafte betrachtet, fand ich ebenfalls, daß ihnen ber Name Machte nicht zukonme.

Der zwischen Frankreich und England im Jahr 1769 geschlossene und 1789 auf zwanzig Jahre verlängerte Handelstraktat war nur noch auf vier Jahre gultig. Die Ersahrung zeigte mir bald, daß er in vieler Rücksicht mangelhast war und ben Franzosen nicht alle Bortheile zusicherte, die sie nach Recht und Billigkeit erwarten konnten. Ich beschäftigte mich mehrere Jahre lang damit, alle Erkundigungen einzuziehen, welche bei der einstigen Berfertigung eines neuen Traktats in Betrachtung kommen durften. Dieser hatte auch auf die beiben andern Sanzonen

festäbte, mit welchen man, um so zu sagen, auf provisorische Conventionen lebte, ausgebehnt werden konnen. Meine Arbeit war vergeblich; so lange man die Hansestädte preste, dachte man nicht an einen Handelstraktat; noch weniger, als man sie im Sahre 1806 militairisch besetze, und endlich gar nicht mehr, als sie 1810 ein Theil des großen Reiches wurden.

Ich erfuhr, daß die Desertion der in Sanover stationirten Französischen Truppen sehr bedeutend ware. Ich ließ einen gewissen Sacquin verhaften, welcher von Euneburg aus desertirt war und sich seit einem Sahre in Samburg befand; dieses Warnungsbeispiel machte ber Desertion ein Ende.

Der Raiser wunschte, ungeachtet aller Bemuhungen, ihn bavon abzubringen, alle Schriften kennen zu ternen, die man gezen ihn erscheinen ließ. Ich sandte ihm im Monat Mai 1805, und folglich wenig Tage nach meiner Ankunst in Hamburg, eine Broschüre des sambsen Roßebue, welche den Titel führte: Erinnerungen meiner Reise nach Neapel und Rom. Dieses zu Berlin gedruckte Werk war voller unanständiger und gehässiger Anspielungen auf den Kaiser.

Ich erhielt damals auf sicherm Wege Nachricht, daß ber Raiser Alexander dem General Moreau Dienstantrage gesthan und ihm das Commando der Russischen Infanterie angeboten hatte. Er sicherte ihm zwölftausend Rubel Reisegeld zu. Man weiß, daß Moreau erst weit später das Unglück hatte, diese Anerbietungen anzunehmen und in den feindlichen Reihen zu sterben.

## Neunzehntes Capitel.

Fete im Lager bes Königs: von Schweben. — Schilberung Gustav Abolyhs durch einen seiner Minister. — Nachsicht gegen den Graz sen de la Nocque. — Herr Garonne ungerechter Weise benunziert. — Bahlreiche Denunciationen Fouche's. — Vier Duelle zu Hamburg und die Nationalkokarde beschimpst. — Gefährliche Nähe Altona's. — Herr von Simel und der Preußische Bevollmächtigte. — Herr von Novozilzow und der Hamburger Corres spondent. — Berhinderte Insertion. — An Bernadotte gerichtete Denunciationen. — Durch mich zugestellte Nachrichten, — Nachssicht und Gerechtigkeit Bernadotte's. — Seine offiziellen und freundschaftlichen Briese. — Der Graf Macomahon, ein Frlänzber. — Wichtige, durch Bernadotte mir zugestellte Nachrichten über den Zustand der politischen Angelegenheiten.

Der Ronig von Schweben, Guftav, ließ sehr gern von sich sprechen. Er gab zu jener Zeit eine große Fete im Lager in Schonen\*). Der Schwebische Bevollmächtigte zeigte mir einen eigenhändigen Brief desselben, worin er Besehl erhielt eine Beschreibung dieser Festlichkeit in den Correspondenten einrücken zu lassen.

Um 27. Juni kam Herr Boulignn zu hamburg an, welcher an die Stelle des Herrn von Ocariz nach Stock = holm ging; dieser war am 11. Juni von Hamburg nach Constantinopel abgereist. Herr von Ocariz glaubte nicht, daß er ein Vierteljahr in dieser Residentschaft bleiben werde. Ich hatte vor seiner Abreise lange Unterredungen mit ihm geshabt. Er schien mit seiner Bestimmung nicht zusrieden zu senn. Wir sprachen oft von dem Könige von Schweden. Herr von Ocariz tadelte sein Benchmen sehr; er stellte mir ihn als einen jungen Unsinnigen dar, welcher, ohne zu überlegen, daß Zeit und Umstände sich geändert hätten, in Europa die Rolle eines neuen Gustav Abolph spielen wollte. Er hatte von ihm nichts als den Namen. Herr von Ocariz versicherte mir, er ginge nicht in die Absichten des Königs ein, welcher seine

<sup>\*)</sup> Im Originale Scanic, von dem Schwedischen Stane, ift bab in unfern Geographien unter bem Namen bekanntere Schonen.

Soldaten an eine andere Macht verkaufen wollte; er wunsche angelegentlich, daß man mach en solle, aber er wunsche bessonders, daß er machen solle. Herr von Ocariz sprach über das Lager des Königs von Schweben mit Geringschähung und Spott. Dieser Fürst hatte dem Könige von Preußen das Band des schwarzen Udlers zurückgesandt, weil es dem ersten Consul gegeben worden wäre. Man schrieb mir aus Berlin, daß Friedrich Wilhelm über diesen Schritt sehr aufgebracht ware, den er als ungeziemend betrachtete, und dies war er in der That eben so sehr, als die Zurücksendung der Insignien des goldnen Bließes durch Ludwig XVIII. an den König von Spanien angemessen und edel gewesen war.

Gustav Abolph war unbesonnen und zum Jorn geneigt. Er nannte Bonaparte "Herr Napoleon." Er war brav, unternehmend, ritterlich. Seine Thorheiten und Unsälle in Ha=nover gaben ohne Zweisel Ursache zu seiner Abdankung. Den 31. October 1805 publicirte dieser Fürst gegen Frankreich eine Kriegserklärung, welche voller beleidigender Ausbrücke gegen die Person des Kaisers war. Herr Bouligny brachte einen großen Theil seines zehntägigen Ausenthaltes in Hamsburg in meiner Gesellschaft zu. Er war überzeugt, daß Unsbesonnenheit den König von Schweden in Kurzem zu einem Bruche mit Spanien suhren werde. Später werden wir die großen Expeditionen Gustavs und ihr Resultat sehen.

Der Herr Graf von La Rocque, ein Emigrant, ber zu Hamburg residirte, erhielt als Ugent der Engländer monatlich vierzehn Louisd'or. Während Herr von La Rocque auf kurze Zeit in Hanover beschäftigt war, gab der Marschall Ber nabotte, welcher daselbst kommandirte, Besehl, ihn zu verhaften. Herr von La Rocque erhielt Nachricht davon und kehrte mit größter Eile nach Hamburg zurück. Er legte dem Quastor (Questeur) seinen Bürgerbrief vor und von dieser Zeit an war La Rocque, wie er wollte, durch den geheiligten Tietel eines Hamburger Bürgers gedeckt.

Im Monat Juli erhielt ich Befehl von ber Frangbfischen Regierung, auf Entfernung bes herrn Grafen von La Roc= qne aus hamburg angutragen, ben man mir als einen jehr

thatigen Agenten der Bourbonen und als Englischen Spion im Solbe des Consuls Nicholas bezeichnete. Herr von Ea Mocque ersuchte mich von Altona aus, wohin er sich zurückgezogen hatte, um eine Unterredung, um mir seine Unschuld zu beweisen. Er sagte mir in seinem Briese: Er habe sich nicht gescheut, mit einem Rebellen und einem Manne von schlechter Herkunft zu kapituliren. Es betraf einen Brief, den er, wie man ihm vorwarf, an herrn Chaptal geschrieben haben sollte, und welcher Berbacht erregt hatte. Ich antwortete ihm nicht. Dabei blieb die Sache. Der stolze Ebelmann verhielt sich ruhig.

Der Polizeiminister sanbte mir in ben ersten Tagen bes Juli eine Denunciation gegen einen herrn Garonne zu, welscher von Paris nach hamburg abgereist seyn sollte, und nach bem, was mir ber Minister sagte, ben stärksten Berdacht auf sich gezogen hatte. Ich antwortete Fouché, daß mir in hamburg nur ein Alexander Garonne, ber sich daselbst niedergelassen habe, bekannt ware, ein sehr guter Franzose, ber in sehr gutem Ruse stände. Herr Garonne (ber, welcher mir denuncirt worden war) kam am 24 Juli in hamburg an. Er kam zu mir und legte mir einen sehr richtigen Paß von ber Pariser Polizeiprafektur vor. Ich ließ ihn in Ruhe, und man vergaß ihn. So ist es mit der Polizei; nun thue man, was sie verlangt!

Fouch é überhäufte mich mit Denunciationsschreiben. Wenn ich auf ihn gehört hatte, ware es udthig gewesen alle Welt zu beangstigen. Er fragte mich um Nachricht über einen gewissen Larozet, aus dem Departement des Gard, zu Folge der Ausssage, welche ein Madchen, Rosine Zimbeni, vor der Polizzei gethan habe, daß nämlich dieser Larozet, welcher seine Fazmilie suchte, zu Hamburg im Duell getöbtet worden sen. Ich antwortete, daß mir nur vier Franzosen bekannt wären, welche hier auf diese Urt gestorben wären: nämlich ein gewisser Clement, der durch Tarasson, herr Dupart durch Lezardi, Sadremont durch Nevel und ein Vierter, dessen Namen ich nicht wußte, durch Lafond getöbtet worden sen. Der letzte

war eben in Samburg angekommen, als ihn Lafond tobtete, aber es war nicht ber Mann, welchen man fuchte.

Lafond war aus Brabant; er hatte unter den Englischen Uhlanen gedient. Er beschimpste den Franzosen, weil er eine Nationalkokarde trug und gab ihm eine Ohrkeige. Ich habe nicht nothig zu sagen, was geschah, aber, wie man gesehen hat, unterlag der Beleidigte. Herr Reinhard, mein Vorgänger, hatte Lasond bestrafen lassen wollen; da aber der Destreichische Bevollmächtigte ihn als Unterthan seines Herrn reklamirte, so ließ man ihn in Ruhe. Dieser Lasond slüchtete zu meiner Zeit nach Antwerpen, wo er Schauspieler wurde.

Ueberhaupt erhielt ich in den ersten Monaten nach meiner Unkunft in hamburg Verhaftsbefehle gegen viele Personen, die fast alle als gefährliche Menschen und schlechte Subjecte bezeichnet wurden. Wenn ich von der Grundlosigekeit der Beschuldigung überzeugt war, so suchte ich Zeit zu geswinnen, und wer Zeit gewinnt, gewinnt Alles; Vergessenheit kam an die Stelle der Strenge und Niemand beklagte sich.

Diese Besehle waren übrigens fast immer illusorisch, selbst bann, wenn man kein Bebenken getragen håtte, sie in Vollzieshung zu bringen. Diesenigen, welche im Boraus bavon Rennts niß erhalten hatten, gingen nach Altona, wie man von ben Tuilerien nach den Elysäischen Feldern geht. Diese Stadt liegt noch keine halbe Viertelstunde von hamburg, mit vierzigtaussend Seelen, deren Präsident und Polizeichef den Engländern ergeben waren. In Altona\*) konnte ich nur über Kopenschwerzigten und vernehmen lassen; dieser lange und unerläßliche Umweg machte alle meine Maßregeln zu nichte. Ich hatte darauf Verzicht geleistet, und für mich war der, welcher sich in Altona besand, nicht all zu nah.

Daß ein Titel, und ein fremder Grad ebenfalls bas durch die Pariser Inquisition verfolgte Individuum sicherte, davon zeigt folgendes Beispiel, das ich hier mittheile. Der Graf von Gimel, von dem später die Rede seyn wird, reiste um diese Zeit nach Karlsbad ab. Der Preußische Bevollmächtigte, Graf

<sup>\*)</sup> Altona leitet man ab von all zu nah.

von Grote unterhielt mich oft von ihm. Als ich bie Beforge niß gegen ihn außerte, herr von Gimel wurde in Gefahr komemen, ergriffen zu werben, weil man außerft gegen ihn einges nommen ware, sagte herr von Grote zu mir: "Beruhigen Sie sich, er wird nach hamburg mit dem Grade eines Englis

fchen Dberften gurucktommen."

2m 17. Juli erschien im Correspondenten eine fur Frant= reich fehr beleibigende Rote. Gie war auf Befehl bes Barons ven Rovogilzow eingeruckt worben, welcher fich zu Berlin befand und eine fehr feinbfelige Gefinnung gegen Frantreich angenommen batte, ungeachtet er, wie man fagte, von De= tereburg in einer friedlichen Miffion an Rapoleon abge= reift war. Er hatte biefe Rote von Berlin burch einen auf= ferotbentlichen Courrier erhalten. In biefer Rote außerte er gegen ben Senat, bag man, wenn man wollte, gu biefem Ur= tifel hinzusepen konnte, es geschabe auf Berlangen Gr. Brita= nifden Majeftat. Berr Ulophus, Ruffifder Bevollmachtigter gu Berlin, fertigte feinerfeits eine Stafette an ben. Ruffifchen Gefchaftstrager in Samburg ab, mit bem wieberholten Be= fehle, bie Infertion biefer beleidigenben Rote zu verlangen, und es geschah. Ich erhielt Befehl vom Raifer, Rlage zu führen; ber Senat antwortete: Er habe fich nie ber, von irgend einer Regierung verlangten Infertion einer offiziellen Note wiberfest. bie Beleidigungen fielen auf ben guruck, ber fie aussprache; bie Antwort ber Frangofifden Regierung wurde ebenfalls publicirt werben, selbst ohne bag sie es verlangte; ber Genat mare nie von diefem Berfahren abgewichen.

Ich bemerkte dem Senate, daß ich nicht sahe, warum sich der Correspondent zum Trompeter des Herrn von Novozilzzow hergabe; der Syndikus antwortete mir: Zwei große Machte, die ihnen sehr viel Boses zufügen könnten, hatten diese Inserztion verlangt, die sie nicht hatten zurückweisen können\*).

<sup>\*)</sup> Bom Correspondenten wurden zu jener Zeit an 27,000 Eremplare abgezogen und spåter gegen 60,000. Es war ein vortrefslich redigirtes, wohlfeiles Journal, das Organ aller Länder, wo die Deulsche Sprache und ihre Dialette gesprochen werden. Rurg, zu meiner Zeit war es bas wirksamste Mittel ber Publicität.

Der Saß ber auswartigen Fürsten entflammte alle beleis bigende Schriften gegen Rapoleou; und ber Tob bes Berjogs von Enghien trug viel zu biefem Saffe bei. Das ift unbezweifelt, benn keiner ber Bevollmachtigten ober ausgezeich= neten Fremben, welche burch Samburg gingen ober bafelbft fich aufhielten, machte mir baraus ein Geheimniß. Der Unwille gegen bies Attentat war noch allgemein. Der Ronig von Schweben zeichnete fich burch feine Beftigkeit babei befonbers aus. Berr von Wetterfabt, welcher an die Stelle bes Berrn von La Gerbiebete bei biefem Furften getommen mar, fendete an ben Schwedischen Bevollmachtigten einen langen, für Ra= pole on hochft beleibigenden Brief. Es war eine Untwort auf einen, im Moniteur wegen Ruckfenbung bes fcmargen Ublers an ben Ronig von Preußen publicirten Artifel. Bert Pen= ron, Schwedischer Bevollmachtigter in Samburg, weit entfernt, Alles zu billigen, was fein Berr that, erlaubte fich febr energifche Bemerkungen über ben fchlimmen Gindruck, ben bie Infertion biefes Artifels in ben Mouiteur hervorbringen mußte, nach Stockholm zu abreffiren. Der Artifel wurde etwas mos bificirt, aber fogleich an herrn Penron wieder zuruckgefandt, mit bem formlichen Befehle, ihn einrucken gu laffen. Ich erlangte burch bie Gefälligfeit bes Senats, baß er geftrichen wurde. Er erfchien nicht.

Der Kaiser von Destreich weigerte sich, herrn von Brockenhausen an seinem Hose als Preußischen Bevollmächtigten anzunehmen, welchen Friedrich Wilhelm an die Stelle des herrn Keller dahin gesandt hatte. Ich habe zuverlässig ersahren, daß Franz II. als Grund seiner Weigerung ansührte, daß herr von Brockenhausen, welcher von Preußen zur Zeit der Insurrektion der Belgier unter Bander Root nach den Riederlanden gesendet worden war, weniger beobachtet habe, als agiren lassen.

Man hatte Bernabotte achtbare Personen benuncirt. Ich zog in Rücksicht ihrer genaue Erkundigungen ein und exhielt ben Beweis, daß man ihm falsche Berichte erstattet hatte. Ich gab Bernabotte Nachricht bavon, in der lieberzeugung, daß er nach meiner Renntniß von ihm gewiß nicht leichtsinnig babei verfahren wollte; er antwortete mir:

"Sie sind fehr liebenswurbig und gut, mein lieber Bourrienne, indem Sie barauf bebacht waren, mir die Unannehm= lichteit zu ersparen, Personen, die ich achte, die geringste Beschwerbe zur verursachen."

"Mont cabri e und Leve gau find nicht vergeffen worben. Es folgt hierbei ber Empfangschein über bas an ben erften gerichtete Billet; bas bes zweiten hat man nicht finden konnen, man wird balb Gewißheit erlangen, ob es ihm zugestellt worben ift."

"Ihr Freund"

,,D. ... "

Der Marschall Bernabotte, welcher in han over commandirte, stand zu Folge unserer alten Freundschaftsverhaltnisse sehr häusig in Verbindung mit mir. Es waren nicht immer die Pflichten unserer Funktionen, welche und in Verbindung brachsten und Correspondenz unter und veranlasten, man wird spater eine große Unzahl Beispiele sinden.

Vor meiner Unkunft in Hamburg hatte ber Marschall Berthier im Sahr 1804 an Bernabotte zwei Irlander als Spione geschickt. Er bediente sich ihrer; aber ich ersuhr, daß einer von ihnen Mac-Mahon, mehr Englands Spion war, als der unsrige. Ich zog darüber sehr sichere Erkundigungen ein und theilte dem Marschall Bernadotte diese Thatssache mit. Man wird aus seiner Untwort sehen, daß ich mich in meiner Vermuthung nicht betrog. Wann wird man aushören, sich von dieser Urt Leute hintergehen zu lassen? Ist es nicht augenscheinlich, daß sie dem, der sie am besten bezahlt, stets zu Besehle stehen? Es solgt hier zuerst der Brief Berthiers:

"Ich habe die Ehre, Ihnen zu melben, herr Marschall, daß zwei Irlander, die sich zu hamburg aufhalten, die herren Durnin und Mac-Mahon, welchen die Regierung beträchtzliche Unerbietungen gethan hatte, um sie zu veranlassen, nach Frankreich zu gehen und die Gesinnungen ihrer geslüchteten Landeleute und die Absichten ber Regierung auszufundschaften, ben Borschlag thun, diese Gelegenheit zur Besorderung der Plane

VI

Frankreichs und ber Sache ber vereinigten Irlander angu-

"Es ist die Absicht Sr. Majestat, das Sie das Anerbieten ber beiden Irlander benugen, und sich ihrer zur Einziehung aller möglichen Nachrichten bedienen, so wie, das Sie ihnen die Befoldung gewähren, die Sie für nothig erachten werden."

"Ich schreibe in bieser Rucksicht ber schnellern Beforberung wegen an ben General Dessolle, welcher in Ihrer Ubwesensheit die Urmee in Hanover commandirt; ich lade Sie ein, herr Marschall, Ihrer seits die Befehle und Instruktionen an ihn zu richten, die Ihnen zur Realisirung ber Ubsichten bes Kaissers in dieser Ungelegenheit angemessen erscheinen werden."

"Ich habe die Ehre, Sie zu grußen."

"Berthier."

Der Brief Berthier's war so bestimmt, das Berna = botte ohne die Nachrichten, die ich ihm zugestellt hatte, fast verpstichtet gewesen ware, die beiden Menschen zu brauchen, welche ihm Berthier empfahl. Uber Bernabotte nahm diese Empfehlung nicht an, wie man aus der Untwort sehen kann, die in folgenden Ausdrücken abgefaßt war:

"Ich habe, mein lieber Minister, Ihren Brief und bie Austige, welche er enthielt, erhalten; ich banke Ihnen für bie Ausmerksamkeit, welche Sie baburch bewiesen, bag Sie biese Mittheilungen mir zukommen ließen."

"Ich habe nie großes Vertrauen in die Fähigkeit und Ergebenheit des genannten Mac=Mahon gesett; nie hat er einen wichtigen Auftrag gehabt, und wenn ich ihm einige Subssiftenzmittel gegeben habe, so ist es geschehen, weil der Kriegsminister mir ihn empfohlen hat und weil übrigens sein unglücklicher Zustand Mitleiden einflößte; ich hatte ihm Unsangs monatlich 400 Franken ausgeset, aber mit Berücksichtigung seiner Untauglichkeit beschränkte ich sie auf 250, blos damit er leben konnte, denn seit fast drei Monaten ist er nicht im Hauptquartier erschienen."

"Ich füge eine Copie des Briefes bei, welchen ber Be-

"Ich mache mir Rechnung, balb bas Vergnügen zu haben Sie zu sehen; morgen trete ich meine gewöhnliche Besichtigungsreise an, und werde in Samburg ben 7ten ober 8ten eintreffen. Und ich hoffe, daß ich bas Vergnügen haben werbe, Ihnen mundlich die Versicherung meiner aufrichtigen Juneigung zu ere neuern."

"3. Bernabotte."

Bahrend ber Occupation Sanovers war herr Tane lor, Englischer Bevollmächtigter zu Cassel, genothigt, bas Land zu verlassen; aber er kam, ungeachtet bes Widerspruchs Frankreich's, bahin zuruck. Bernadotte gab mir folgende Nachricht bavon:

"Ich habe jest, mein lieber Bourrienne, Nachrichten erhalten, die mir feinen Zweifel über alles bas laffen, mas in Rucfficht bes herrn Captor in Caffel vorgefallen ift. Diefer Bevollmächtigte ift ungeachtet ber Gegenvorftellungen bes Berru Bignon, welche bis jest in Bahrheit nur mundlich gethan worden find, aufgenommen worben. 3ch weiß, bag ber Rurfurft nach Conbon gefdrieben hatte, um bie Rudfehr bes Berrn Tantor abzulehnen. Statt aller Untwort hat ibn bie Englische Regierung wieber babin gurud gefenbet; unfer Bevollmachtigter hat Alles gethan, was von ihm abhing, um feine Ubweifung zu bewirken; aber bie große Betrachtung ber petu= niaren Intereffen hat bie Dberhand über ihn gewonnen; er hat fich nicht ber Gefahr aussehen wollen, mit einem Sofe ju gerfallen, von welchem er mehr als zwolf Millionen Franken gu fordern hat. Man hat zwar von Neuem an bas Britifche Minifterium gefdrieben; ber Rurfurft felbft erfucht in einem befonberen Briefe ben Ronig von England um Burudberufung bes Berrn Zantor; aber febr mahricheintich wird bet Bondoner pof biefes Berlangen umgehen."

"Unter biesen Umftanden haben sich unfere Truppen Cassell genähert. Bis dahin war das ganze Land Gottingen von Einquartierung frei gewesen; aber eine neue und durch bie Seltenheit der Fourage nothwendig gewordene Vertheilung ber Truppen hat mich veranlaßt, eine Schwadron reitender Jäger

nach Munben, einer kleinen Stadt, vier Stunden von Caffel, zu schicken. Diese Bewegung hat dem Kurfürsten Besorgs niß verursacht, und er hat den Wunsch geaußert, daß er die Sachen wieder auf den vorigen Fuß gestellt sehen möchte; er hat herrn Bignon gebeten, mir deshalb zu schreiben, und ihm auch den Auftrag gegeben, mir von Neuem zu sagen, daß er höchst erfreut seyn wurde, meine Bekauntschaft im Bade zu Nennborf\*) zu machen, wo er sich eine Zeitlang aufhalten wird; aber ich werde in dieser Rücksicht bei dem bleiben, was ich Ihnen gesagt habe."

"Ich habe geglaubt, mein lieber Bourrienne, daß Ihnen diese Nachrichten nicht erwunscht sehn wurden, die ich Ihnen als völlige Gewißheit gebe."

"Ich umarme Gie."

.. 23. 11

Stade, den 10. Thermidor (29. Juli 1805).

um eine genaue Ibee von jener Zeit zu geben, entschied ich mich dafür, die ofsiziellen Dokumente und die freundschaftlichen Briefe, welche ich damals erhielt, und deren Driginale ich ausbewahrt habe, den Lesern vor Augen zu stellen, statt mich mit einem Auszuge der in diesen Dokumenten enthaltenen Khatsachen zu begnügen, indem ich mir vorstelle, daß man die speciellen Darsstellungen der Augenzeugen dergleichen Auszügen vorziehen wird, die sich ohne Zweisel leicht versertigen ließen, aber, wie man vielleicht sinden dürste, die Wahrheit nicht in threr ganzen Ginfacheit wiedergeben würden. Uebrigens gebe ich gewissermaßen nur eine Stizze der ersten Eindrücke, welche die, während der ersten Zusenthaltes in Hamburg vorgefallenen, Ereignisse auf mich machten; ich werde auf die Männer und Bezgebenheiten, von denen ich jeht nur ganz in der Kürze spreche, wieder zurückkemmen müssen.

<sup>\*)</sup> Im Originale Nemidorff genannt.

# Swanzigstes Capitel.

Bertraute Mittheilungen über einen Alliangtraktat zwischen England und Rugland. - Allgemeine Erwartung eines naben Rrie: ges. - herr Forbemann, Ruffifder Bevollmadtigter. - Unge: grundeter Berbacht gegen ben Capitain Breton. - Bieberes Be= nehmen Bernabotte's. - Bewegungen ber Urmee in Sanover. -Raumung von Carhafen. - Duroc's Miffion nad Berlin. -Brief von Duroc. - Durch herrn von Laforeft, Frangofifden Bevollmächtigten in Berlin, verlangte Austunft. - Erzwungene Bereinigung bes unter Bernadotte ftebenden Corps mit der gro: Ben Urmee. - Berlegung bes Preugifden Gebietes. - Preugens Migvergnugen. - Erkundigungen bes Polizeiminifters uber Schwedisch = Pommern. - Musbleiben ber Berichte über bie Bewegungen ber Ruffen. - Ceheime Miffion nach dem Baltifden Meere. - Bunchmende Erbitterung Rufland's gegen Frant: reich. - Eingetroffene Bermuthungen. - Facge vergeblich verfolgt, und feine Intriguen. - Mußerorbentliches Fallen bes Wech: felcourfes von Samburg auf Paris.

Bu Unfange des Monats August 1805 sprach man von einem Allianztraktate zwischen Rupland und England. Ausgezeichnete und in den Geschäften wohl ersahrene Personen hatten ihn gelesen, und man theilte mir einen Auszug mit.

Der 1ste Artifel lautete, bag ber Gegenstand biefer Alliang ware, bas Gleichgewicht von Europa wieber berzuftellen; burch ben 2. Urtifel ftellte ber Raifer von Rugland 36,000 Mann jur Disposition Englanb's; ber 3. Artifel flipulirte, bag feine ber beiben Machte mit Frankreich in Unterhandlung treten, und bie Waffen nicht eher nieberlegen werbe, als bis ber Ronig von Sarbinien in feine Staaten wieber eingeset worben mare, ober eine Entschabigung von gleichem Werthe im Nordoften Staliens erhalten hatte; nach bem 4. Urtifel follte Malta von ben Englandern geraumt und burch bie Ruffen befett werben; in bem 5. Artifel garantirten bie beiben Machte bie Unabhangigkeit ber Republik ber Jonischen Inseln; England verfprach Rugland in bem Rriege, welchen es gegen bie Perfer unternehmen werbe, ju unterftugen. Benn biefer, wie ich nicht zweifeln kann, wirklich in Borfchlag gebrachte Traktat realisirt worben mare, so lagt sich nicht berechnen,

welche Folgen baburch fur Europa sich vielleicht ergeben ha= ben murben.

Bu bieser Zeit zweifelte Niemand im Norben an einem nahe bevorstehenden Continentalkriege. Ich kann versichern, daß Frankreich, wenn Napole on nicht die Initiative ergriffen, und bei Zeiten seinen zu weit getriebenen Demonstrationen bei Boulogne entsagt hatte, in harte Bedrängniß gerathen seyn wurde. Ich verheimlichte ihm keine der Gefahren, die mein Vaterland bedrohten; man wird Beweise davon sehen.

Serr Forshmann, Russischer Geschäftsträger, stiftete immer Intriguen, um Europa, und besonders den Norden und Westen, gegen Frankreich zu stimmen. Er erhielt wieders holte Besehle, Urtikel voller Wuth in den Correspondenten einstücken zu lassen. Er war ein kleiner Wütherich, ein erklärter Feind der Franzosen; er war gehässig, rankevoll und thätig; was ihn aber wider Willen weniger gefährlich machte, war seine Dummheit und Eitelkeit. Von Jedermann verabscheut würde er nicht in Credit gekommen senn, wenn der beträchtliche Handel, welchen Hamburg mit Rusland trieb, die Bewohner und obrigkeitlichen Personen dieser Stadt nicht genothigt hatte, einem boshaften Manne, der ihnen personlicher Weise viel Bösses zusügen konnte, Rücksichten zu erweisen.

Bernabotte ersuchte mich um Auskunft über ben Capitain Breton, gegen welchen man Berdacht gefaßt hatte. Er liebte bie Gerechtigkeit, und wollte gegen Niemanden ein Strafurtheil aussprechen, ohne von seiner Schuld Gewißheit zu

haben. Er fchrieb mir:

"Ich sende Ihnen, mein lieber Bourrienne, eine Note über ben letten Theil meiner Besichtigungsreise, ich bitte Sie, auf die Urt Gebrauch bavon zu machen, wie wir mit einander überein gekommen sind."

"Ich bin etwas ermubet zurud gekonimen; ich werbe bie Gegenstänbe, von welchen Sie gegen mich gesprochen haben, nie aus bem Auge verlieren, sonbern mich ununterbrochen damit

beschäftigen."

"Erzeigen Sie mir ben Dienft, über die Angelegenheit

bes bewußten Offiziers vom Generalstabe neue Erkundigungen einzuziehen; er schwört bei seiner Ehre, baß er nichts erhalte, und baß die gegen ihn vorgebrachte Beschuldigung ganz grundslos sey. Es liegt mir viel baran, über diesen Gegenstand ins Mare zu kommen, und keinen Zweisel mehr zu haben."

"Ich umarme Gie."

"Bernabotte."

herrenhaufen\*), den 20 Thermidor (7 Ceptember).

Ich schrieb ihm Alles, was ich über ben Capitain Bre = ton wußte, und nach meiner Meinung beschulbigte man ihn ungerechter Weise. Bernabotte antwortete mir sogleich, und melbete mir mit folgenden Ausbrücken, daß Alles beendigt sep.

Hanover, ben 2. Fructidor (20. August 1805).

"Ich habe, mein lieber Bourrienne, Ihren Brief ershalten, so wie den, welchen Ihnen der Capitain Breton gesschrieben hat; ich danke Ihnen für das volle Vertrauen, das Sie mir in dieser Angelegenheit bewiesen haben. Es scheint mir nicht, daß er so straßbar sep, wie wir Ansangs den Verzdacht batten, und da Sie wünschen, daß die Sache zu Ende kommen möge, so wird nicht mehr die Rede davon seyn. Sie können dem Capitain Breton antworten, daß Sie an mich zu seinen Gunsten geschrieben hätten, und daß Sie Alles für beendigt hielten."

"Ich umarme Sie recht berglich."

"I. Bernabotte."

Da ber weite Raum, über welchen bie Occupationsarmee in Sanover ausgebreitet war, die Bewegungen derfelben erschwerten, so wurde sie genothigt, sich zu concentriren, um ber Linie der militairischen Operationen naher zu senn, welche nun bald, wie die Ereignisse erwarten ließen, statt sinden mußten. Bernadotte wurde gezwungen, den hasen von Eurhaven an der Mundung der Elbe, welcher hamburg anges

<sup>\*)</sup> Im Driginale falfchlich Nornenhausen, fo auch in einem ber nachft folgenden Briefe. U. b. U.

hort, raumen zu laffen. Er benutte diese Raumung, um bie Republik um Verstärkung zu bitten, indem er ihr zu verstehen gab, daß er die Raumung für sie veranstalte. Er schrieb mir darüber folgenden Brief:

Hanover, ben 19. Fructibor im Jahre XIII. (3. September 1805).

"Sie machen mir mit Recht Borwurfe, mein lieber Bour= rienne. Ich hatte Unfange bie Ubficht, Gie von ben Bewe= aungen, die in der Urmee vorgeben, in Kenntniß zu feben; wenn aber einmal die vier und zwanzig Stunden vorüber maren, fo bachte ich, bag Gie von Allem, was vorgefallen mare, unterrichtet fenn murben. Ich habe Borbereitungen getroffen, um Truppen gegen Berben, und jenfeit gegen Ganove gu concentriren; ich habe auch einige Regimenter in Gottingen vereinigt. Alles beschrankt sich bis jest auf Muthmagungen; sobald ich etwas Bestimmtes weiß, so konnen Sie verfichert fenn, mein lieber Bourrienne, bag ich es Ihnen mittheilen werbe; id febe ein, wie wichtig es fur Gie fenn muß, immer pon allem dem genaue Renntniß zu haben, was etwa hier sich ereignet. Da bie Bewegung, welche ich jest gemacht habe, mich etwas von Curhaven entfernt, fo werde ich vielleicht biefen Poften aufgeben. Ronnten Gie nicht biefen Umftand benugen, um ber Urmee nuglich zu werben? Ich bente, Ge. Majeftat wurde biefe Ihre Bemuhung, um feiner Urmee in Sanover Bulfequellen zu verschaffen, Ihnen gewiß fehr wohl aufnehmen."

"Ich erneuere Ihnen, mein lieber Bourrienne, bie Berficherungen meiner gangen Freunbschaft."

"Bernabotte."

Bor feiner Ubreise nach Subbeutschland schrieb mir ber Marschall Bernabotte noch Folgendes:

"Ich habe, mein lieber Bourrienne, Ihren Brief mit ben Englischen Papieren erhalten. Ich bin Ihrer Meinung in Rucksicht ber Uffaire, welche zwischen unsern Geschwabern und benen des Feindes statt gefunden hat\*); doch muß man neue Nachrichten abwarten, um sicher barüber urtheilen zu konnen."

Go ift von bem Treffen gegen Calber bie Rebe; ich fagte in

"Ich wußte schon, daß bas bewußte Fahrzeug zu Curhaven angehalten worden war; man hat mir alle Papiere und Frachtbriefe, die an Bord waren, zugesendet; ehe ich jedoch bei dem Minister auf Consistation bieser Prise antrage, wunsche ich, daß Sie mir alle Ihnen darüber bekannten und gegen die Rausleute Schmidt zeugenden Data sofort mittheilen."

"Ich habe Ihnen ichon eine Rote über ben letten Theil

meiner Besichtigungereise jugeschickt."

"Ich werbe Ihnen morgen über die andern Artikel Ihres Briefes Antwort ertheilen."

"Ich umarme Sie." "J. Bernabotte." Herrenhausen, ben 22. Fructidor

(9 September 1805).

Da Napoleon sich erinnerte, daß Duroc bem Könige von Preußen, als er unter bem Consulate an ihn gesenbet worden war, gefallen hatte, so warf er die Augen auf ihn, um durch benselben diesen Fürsten zu besänstigen, der sich sehr nachbrücklich über die Verletzung des Anspacher Gebietes beklagt hatte, welches Bernadotte wegen Bonaparte's Besehlen nicht hatte respektiren können. Duroc blieb ohngefähr anderthalb Monate in Berlin.

Man wird balb aus folgendem Briefe feben, daß der leichte Durchmarich burch Beffen die zweite Berlegung des Preußischen Gebietes zu rechtfertigen schien; aber zwischen einem tiefenen Fürsten von Beffen und Preußen fand ein großer Untersiched statt.

"Ich sende Dir, mein lieber Bourrienne, zwei Depeschen, welche ich erhalten habe, um sie Dir zuzustellen. Herr Zallenrand, ber sie mir sendet, last Dich erinnern, an ben General Victor die seinige durch sichere Gelegenheit zu bes
fordern."

"Ich weiß nicht, ob mein Aufenthalt in Berlin von lan-

meinem Briefe Bernabotte, ber in ber Folge Furft von Ponte : Corvo wurde, voraus, bag bie ungluctidiften Greignisse eintreten wurden.

ger Dauer seyn wird. Nach den letten Nachrichten, die ich erhalten habe, ift der Raiser immer noch in Paris, zahlreiche Armeen versammeln sich am Rhein; die Hossnung zum Friesden schwindet immer mehr und mehr, und Destreich thut alles Mögliche dafür."

"Ich habe Nachricht vom Marschall Bernabotte erhalten; sein Durchmarsch burch heffen ist aufs Beste zu Stande gekommen; ber Kurfürst hat viel Wohlwollen und Gefälligkeit babei bewiesen; der Marschall Bernabotte rühmt ihn sehr."

Diesem Briefe war folgende Note von der Sand des Herrn von Lafore ft, Frangosichem Bevollmächtigten in Berlin, beis gefügt:

"Man wunscht ben Militairetat De ftre ich's und Ruß= land's vom Jahre 1805 mit ber Nomenclatur und Vertheilung ber verschiedenen Corps aller Waffengattungen, aus benen bie Streitkräfte biefer beiden Machte bestehen, die Namen ber Ges' neral= und Oberofsigiere, das Verzeichniß der Kriegsplage 2c. 2c. zu haben."

"Der Destreichische Militairalmanach erscheint alle Sahre bei Greffier, dem Jungern."

"Man wünscht die neuen Russischen und Destreichischen Militairreglements über die gegenwärtige Bildung ihrer verschiebenen Truppencorps und ihrer neuen Aushebungen zu haben; desgleichen über die Anzahl der Bataillone und Schwadronen bei einem Regimente, so wie der Compagnien bei einem Bataillon und Schwadron, über die Zahl der Leute bei einer Compagnie, über den Friedens = und Kriegssuß."

"Man mußte sich wenigstens zwei Eremplare dieser Schrif= ten verschaffen."

Die Vereinigung des Corps, welches der Marschall Bernadotte in Hanover commandirte, mit der Armee des Kaisers war für Napoleon zu vortheilhaft, als daß er ihm nicht Befehl ertheilt hätte, sich-sobald als möglich, und auf dem kurzesten Wege gegen ihn zu wenden. Es war nöthig, daß er ankam, noch ehe die Schlacht bei Austerliß gesiefert wurde. Der immer unternehmende König von Schweden, Gustav, wellte eine Armee formiren, die nächst den seinigen aus Preusischen und Englischen Truppen bestehen sollte; und gewiß ein nachbrücklicher Angriss im Norden hatte Bernabotte nicht erlaubt, die User der Elbe und der Weser zu verlassen, und die große Armee zu verstärken, welche nach Wien zu marschirte. Aber Alles beschränkte sich bei dieser Coalition auf die Belagerung der kleinen Festung Hameln. Preußen wollte noch nicht brechen, und der König von Schweden, verlassen, vergeößerte noch Bonaparte's Unwillen gegen sich. Dieses sehlgeschlagene Unternehmen des Königs von Schweden trug nicht wenig dazu bei, ihm die Gemüther seiner Unterthanen zu entsrenden. Sie fürchteten Bonaparte's Rache, welche Gustav's tollkühne Wuth, seine unbesonnenen Plane, die Schmäshungen, welche er überall gegen Napoleon, besonders nach dem Tode des Herzogs von Enghien verbreitete, ihnen zuzieshen konnten.

Ich erhielt am 13. September 1805 einen Brief vom Polizeiminister, in welchem er mich über Schwebisch=Pom=mern um Auskunft ersuchte.

Befrembet barüber, baß ich von ben Consularagenten zu Lübeck und Stettin keine Berichte über die Bewegungen der Ruffen erhielt, hatte ich in diese Hasen, vier Tage vor der von der Französischen Regierung erhaltenen Botschaft, einen sichern Agenten abgesendet, um das Baltische Meer zu beobachten. Die Consuln gaben kein Lebenszeichen von sich. Obwoht wir nur 64 Stunden von Stratsund entsernt waren, so widersprachen dennoch die Nachrichten einander beständig; gewiß aber war, daß man damals eine Landung der Russen zu Stratsund, oder zu Trave münde, einem zu Lübeck gehörenden Hasen an dem kleinen Flusse Trave, fürchtete. Ich hatte gewisse Nachricht, daß Rußland eine große Anzahl nach diesen Hasen bestimmte Schiffe gemiethet hatte.

Der haß gegen die Franzosen offenbarte sich immer und wuchs zugleich im Norden von Europa. Bu Ende Septembers erschien zu Riel in Danemark ein Libell, welches sogleich consisteirt wurde; es war ein Erzeugniß der Fieberhiße. Dieses sehr gut geschriebene Libell predigte offen und mit Fanatismus einen Rreuzzug gegen Frankreich. Um es zu demuthigen und

auf die Grenzen ber alten Monarchie gurudzubringen, schien bem Berfaffer bas Blut mehrerer Millionen Menfchen nicht gefchont werben gu burfen. (Diefes Blut ift gefloffen, und Kranfreich ift in Grengen guruckgeführt worben, welche nicht bie ehemaligen Dieses Libell wurde mit Verschwendung in ben mit Frankreich vereinigten Deutschen Departements, in Solland und in ber Schweis verbreitet. Diefe Menge von allen Geis ten ber erscheinender Brandschriften beuteten nur ju febr an, baß bie norbischen Bolfer, einmal nach bem Norben Guropa's hingebrangt, gleich ber guruckgebenden Bluth, die Gieger nach Suben guruckbrangen murben, und fein verftanbiger Mann fonnte zweifeln, bag fur bie in ben fremben Sauptftabten aufgepflang= ten Frangosischen Abler nicht einst bie fremben Paniere in Pa= ris aufgerichtet werben sollten. Säglich erneuerte ich meine Er= innerungen, aber was vermochten Erinnerungen gegen einen Chrgeig, ber burch nichts zu fattigen war, bis nicht bie Guropais ichen Souveraine nachgeborne Bruber Napoleons gewor= ben maren?

Gin gewiffer Facqs, Oberftlieutenant in Rusifischen Dien= ften, welcher in Frankreich furze Beit vor bem Mbichtuffe bes . Traftate von Umiene in Frankreich verhaftet worben mar, fam ben 29. Auguft 1805 burch Samburg. Er hatte gahl= reiche Conferengen mit herrn Forehmann, biefem beftigen Feinde Frankreichs und Napoleons. Facqs hatte einen Creditbrief auf Bremen von zwei taufend Louisd'or, fo wie anbere auf verschiedene Plage, wohin er fich zu wenden bachte. Er fprach gleich fertig Frangofifch, Ruffifch, Englisch und Deutsch. Gehr gefdickt, rantevoll und bem zu Folge fehr gefahrlich, hatte er eine Mission nach Solland, um baselbft, wo bie Englanber und Ruffen eine Canbung versuchen wollten, bie Gemuther bafur ju ftimmen. Er reifte von Samburg mit einem gemif= fen Undreme, geheimem Englischen Ugenten, und einem & ut tiger, Ramens Chefneur; einige Tage aber nachher kamen biefe beiben Individuen wieder nach Samburg guruck, und Chefneur, ben ich verhaften ließ, verficherte mir, daß er Facqe verlaffen habe, nachbem ihm biefer eines Abende, von Beine beraufcht, geftanben hatte, bag er als Spion nach

Holland ginge, was er ihm bei der Abreise von Hamburg verschwiegen hatte. Facqs reiste am 22. September 1805 von Bremen nach Haag ab, wo er, wie er gesagt hatte, zwei Monate zu bleiben gedachte; ich ließ ihn versolgen, aber er war zu weit voraus, man konnte ihn nicht einholen.

Um 26. September kam Facqs nach hamburg zuruck. Er hatte haag verlassen, als eben ein Courrier von herrn von Brangen angekommen war, welcher melbete, baß an Destreich ber Krieg erklart worden sep. Ich ersuchte ben hame burger Senat mehrmals, Facqs verhaften zu lassen, von dem ich auf die zuverlässigste Beise erfahren hatte, daß er ein schlecheter Mann und ein Gauner sep; aber ich konnte seine Verhaftung nie erlangen, indem Facqs ein Patent vom Russischen Kaiser hatte.

Er reifte am 2. October wieder ab, um nach Hollanb guruckzugehen; er hatte ein Raftchen mit Broschuren und Dias triben gegen ben Raiser von Frankreich bei sich.

Um 30. September (1805) erhielt ich burch eine Stafette bie Nachricht, daß zu Stralfund sechstausend Schweben geslandet waren, welche auf zwei Kriegeschiffen von Stockholm gekommen waren.

Gegen das Ende des Septembers siel der Wechselkurs von Hamburg auf Paris auf wahrhaft suchtbare Beise. Der Berlust ging dis auf 20 Prozent und blied zulest 17 unter Pari. Diese Speculation auf das Fallen des Wechselkurses war mit eben so viel Unbesonnenheit als Erbitterung von dem Hause Of y und Compagnie unternommen worden. Der Prinzipal diezses hauses, ein Hollandischer Emigrant, hatte sich seit ohngesährzwei Jahren in Hamburg etablirt. Er versäumte keine Gelezgenheit, seinen Haß gegen Frankreich zu beweisen. Eine Commandite, welche dieses reiche Haus zu Rotterdam hatte, war ebenfalls sehr seinblich gegen uns. Daraus kann man schließen, daß, wenn viele Leute ihre politischen Meinungen dem Interesse unterordnen, es auch einige giebt, welche ihr Interesse aus Spiel sehen, um ihrer Meinung den Triumph zu verschaffen.

## Ein und zwanzigstes Capitel.

Vernichtung der ersten Destreichischen Urmee. — Einnahme von Ulm. — Nochmaliger Druck des Correspondenten. — Mißverzgnügen des Kaisers wegen ber Teußerung eines Soldaten. — Napoleons Siege. — Niederlage bei Trasalgar. — Brief von Duroc über seine Lage am Preußischen Hose. — Rüstungen in Preußen und Neutralitätslinie. — Ein großes Treffen in den Journalen. — Beleibigende Infertion auf Besehl des Aussischen Seschäftsträgers. — Berlegenheit des Sondikus und des Burgemeisters von Hamburg. — Ernstliche Negociationen wegen eines Journalartikels. — Furcht vor Napoleons Nache. — Der Russische Bevollmächtigte durch den Schwedischen und Englischen Bevollmächtigten getadelt.

Den 23. October 1805 erhielt ich durch eine Stafette die Rachricht von der ganzlichen Bernichtung der Destreichischen Urmee. Der General Barbou, welcher in Hanover war, ertheilte mir ebenfalls diese Rachricht mit den Ausdrücken: "Die erste Destreichische Urmee hat zu seyn aufgehört." Er spielte auf die glanzende Uffaire von Ulm an. Ich fertigte sogleich zwölf Stasetten ab, unter andern nach Stralsund und Hum. Ich glaubte, diese Wunderthaten, welche für diesenigen unglaublich waren, die Bonaparte's militairisches Genie nicht kannten, würden vielleicht den Marsch der Russischen Truppen aushalten und einige Veränderung in den Bewegungen der seindelichen Streitkräfte hervordringen. Das Blatt des Correspondenzten, welches diese Nachricht enthielt, wurde noch einmal abgesdruckt; man zog noch 6000 Eremplare ab, welche zu dem viersachen Preise verkauft wurden.

Ich will ben Lefer nicht durch Mittheilungen aller strates gischen Details der Kapitulation von Ulm ermuden, die davon vorhandenen Nachrichten ersparen mir die Mühe, sie zu beschrefben; ich beschränke mich darauf anzuführen, daß ein Französischer General, welcher an den Reihen der Soldaten vorüberging, zu ihnen sagte: "Nun Kameraden, da sind ja recht viele Gesangene?"

Ge ift wahr, antwortete ihm ein Solbat, wir haben nie so viel hubsche Beiber\*) gesehen.

<sup>\*)</sup> Tant de j...f...., wie es im Originale heißt, ift ohne Zweis fel zu ergangen durch tant de jolies femmes: ' U. b. U.

Man versichert, und ich glaube es, ber Kaiser habe barüber viel Unwillen bezeugt und gesagt, als er bieses Wachstubenwort erfuhr: "Es ist eine Schande, solche Braven so zu beschimpfen, welche das Waffengluck nicht begünstigt hat."

Wenn man die Geschichte dieser Zeit liest, bemerkt man, daß Alles an den Orten concentrirt war, wo sich Napoleon befand. Die Europäischen Angelegenheiten wurden in seinem Hauptquarriere verhandelt, und er leitete sie, wie zu Paris. Alles hing von Siegen oder Niederlagen ab. Sein Genie war bemuht, das Gluck in seinem Lager festzuhalten. Auskundschaftung durch Spione, Verschurung, falsche Versprechungen, versstellte Friedensversicherungen, Erpressungen bei den schwächern Volles wurde in Anwendung gebracht, um seine Plane durchzusehen. Aber indem er die Nation durch seinen Despotismus zum Misvergnügen stimmte und die Unabhängigkeit der Staaten durch beständige Anfälle bedrohte, entfremdete er immer mehr und mehr die Gemüther von sich.

Mahrend bieser glanzenden Siege ereignete sich als er zut Bien war, fast an dem Tage der Kapitulation von Ulm das schwere Ungluck bei Trafalgar. Die sublichen Ruften von Spanien waren Zeugen eines Kampfes von ein und breißig Franzbsischen Schiffen gegen eine ohngefahr gleiche Unzahl Engelischer Schiffe; ungeachtet dieser Gleichheit der Streitfrafte wurde die Franzbsische Flotte vernichtet, zwanzig Schiffe gingen verloren.

Diese große Schlacht gab ber Welt einen neuen Beweis von unserer Inferiorität zur See sowohl in Betreff des Materiellen, als der Evolutionen. Der Udmiral Calber hatte und fürzlich eine Lektion gegeben, welche Nelson vollständig machte, aber mit dem Leben bezahlte. Nach den Berichten, welche mir Duroc mittheilte, gab der Muth den Franzosen eine Zeit lang Hosfnung, aber sie mußten der überlegenen Seetaktik der Engeländer unterliegen. Dieser Sieg schwächte unsere Seemacht aufs Hochste und machte jeder Hosfnung eines Unternehmens gegen England ein Ende.

Das Wohlwollen, welches ber König von Preußen noch gegen Duroc bewahrt hatte, schwand bei ber Nachricht von dem Durchmarsche bes Corps bes Marschall Bernabotte burch bie Markgrasschaft Unspach. Die Dokumente jener Zeit bezeugen einstimmig, daß der König von Preußen gerechten Unzwillen über diese Gebietsverletzung zu erkennen gab; aber ein, durch einen Diener des Kaisers geschriebener Brief, zu welchem Vertrauen und Freundschaft die Worte eingegeben hatten, wird eine richtige Vorstellung über die Thatsachen gewähren. Die Ugenten, welche ich in jener Gegend hatte, gaben mir nur Nachzricht über die, von dem Franzosen bei jenem Durchzuge durch die Markgrasschaft begangenen Ausschweifungen. Man wird sinzben, wie Duroc ihn entschuldigt.

"Ich habe, mein lieber Bourrienne, Deinen Brief vom Bendemiaire mit ben beiden beigefügten Liften erhalten. Bir find hier glucklicher gewesen; wir haben einen Deftreichi= schen Militairalmanach vom Jahr 1804 gefunden. Es wurde und fehr leicht, burch Berrn von La Rochefoucaulb\*) einen Kaufen zu laffen. Wenn wir mit allen biefen Dingen zogern, fo ift bies ein neuer Beweis unserer Redlichkeit. Es ift zu hof= fen, daß uns dieses nicht mehr widerfahren wird und daß wir bie verlorne Beit wieder einbringen werben. Alle Nachrichten, Die ich bon ber großen Urmee, fowohl in Sinficht ihrer Erup: pengahl als ihrer Beschaffenheit erhalte, sind vortrefflich. 3ch ermarte von Tage zu Tage, von einer großen Bewegung Runde zu erlangen, welche ftatt gefunden haben muß und gum Theil ent= icheibend fenn wird, wenn die Deftreicher fich nicht gum Ruckguge entschloffen haben. Wenn fie in ihrer erften Stellung ge= schlagen werden, fo wird man viele Gefangene machen und es ift um biefe Urmee geschehen; sie wird fich ungeachtet ber Ruf= fen und der Talente bes herrn von Mack nicht wieder erholen."

Das Corps des Marschall Bernadotte ist durch das Land Unspach gezogen, und dies ist, mag es nun aus Misverständenis, ober nach einem, — in der redlichsten Absicht von der Welt gegebenen Befehle geschehen senn, zu Berlin mit Ruckficht auf gewisse Data, welche dort statt gefunden haben sollen, aber nur hier in der Meinung bestehen, — als eine Beschim-

<sup>\*)</sup> Alexander von La Roch cfoucauld, Gemahl ber Cherenbame ber Kaiferin, bamals Gefandter in Holland.

pfung gegen ben Ronig und als eine Berlegung ber Reutralitat betrachtet worben. Wie fann man annehmen, bag ber Raifer, vorzüglich unter biefen Umftanben, an eine Befchimpfung feines Freundes ober an eine Berletung ber Neutralitat gebacht habe? Ueberdies find bie Berichte übertrieben und von Leuten erftattet worben, welche unfere Feinde mehr lieben als uns. Ich weiß indeffen wohl, baf bie 70,000 Mann bes Marfchall Berna= botte nicht 70,000 Jungfrauen find. Wie bem auch fen, bies hatte febr uble Folgen haben tonnen, wenigstens ift es uns febr nachtheilig gewesen. La foreft und befonders ich haben es am meiften empfunden; benn man behandelt uns fehr hart, wiewohl wir es nicht verbienen. Alle Lappereien, bie man hier jum Borfchein bringt, werben Dir zugekommen fenn. Bahrscheinlich wird Preußen nicht vergeffen, daß Frankreich allein fur feinen Ruhm und feine Bergroßerung intereffirt war und nur allein noch fich bafur intereffiren fann."

"Bon ber Nachricht, welche ich erhalten habe, daß namlich die zu Stralfund gelandeten Russen sich zum Angriss gegen Hanover in Marsch setzen, habe ich den daselbst commandierenden General in Kenntniß gesetzt, damit er auf seiner hut sen. Wenn es nicht gegründet ist, oder wenn Du etwas erfährst, so beruhige ihn. Hamburg hat sich also sehr geändert, da man keine schlechten Bücher mehr daselbst sindet. Wenn Du die beiden aus London erhalten wirst, so werde ich Dir verbindslich senn, wenn Du mir eins schicken willst, im Fall ich noch hier bin."

"Zaufend Freundschaftsversicherungen."

"Duroc."

15

Den 11. Benb. (19. October 1805).

VI.

Gegen Ende Octobers wollte der Konig von Preußen, ohne auf Rrieg zu benten, fondern um Vorkehrungen zu treffen, woburch die Uebel des Krieges, wenn er eintreten follte, gemildert werden konnten, eine Neutralitätsilnie errichten. Dies war der Unfang des Systems einer Nordischen Confoderation, wozu er spater die Idee faste. Duroc, welcher besurchtete, daß die Russen Hamburg besegen wurden, rieth mir als auf-

richtiger Freund, vorsichtig zu senn. Ich war an Ort und Stelle, hatte von allen Bewegungen ber kleinen betaschirten Corps Kenntniß, und nahrte keine Besorgniß; boch ist beshalb bieser Freundschaftsbeweis Duroc's nicht minder meinem Unsbenken theuer.

"Man hat Dir, mein lieber Bourrienne," sagte er mir, "die Copie ber Bulletins geschickt, welche wir von ber Urmee erhalten haben. Wir sind in steter Erwartung wichtiger Nachrichten, denn man hatte eine Schlacht angekündigt, die nicht sobald erfolgt ist, als man dachte. Wir wissen, daß man einige kleine Vortheile erhalten hat. Es ist gewiß, daß Preußeu sich dem Durchmarsche der Russen durch Mecklenburg und Danover nicht widersegen wird, dessen süblichen Theil es besesen will, um seine zerkreuten Staaten zu verbinden, und im Norden seine Neutralitätslinie zu bilben."

"Die Russen könnten also, wenn sie burch das Herzogthum Bremen ins Olbenburgische gehen, über das Arembergische einen Einfall nach Holland thun; von der andern Seite werden Hessen und Sachsen innerhalb Preußen's Neutrazlitätslinie, für welche man verschiedene Armeen bilbet, sich besinden. Was wird mit Hamburg werden? Ich glaubte, es wäre wohl daran gethan, Dir dieses mitzutheilen, damit Du Deine Vorsichtsmaßregeln treffen kannst, im Fall die Russen daselbst erscheinen sollten."

"Ich habe Deinen Brief erhalten. Taufend Freundschaftes versicherungen."

"Duroc."

Den 30. Bend. (22. October 1805).

Der Rebakteur bes Correspondenten schickte mir jeden Abend ben Probedogen der Nummer, welche am folgenden Tage ersscheinen sollte, eine Bergünstigung, welche allein dem Franzdsisschen Bevollmächtigten zu Theil wurde. Den 20. November erhielt ich, wie gewöhnlich, den Probedogen, und bemerkte nichtst Ungeziemendes darin. Wie groß war aber mein Erstaunen, als ich des andern Morgens in demselben Blatte einen für den Kaiser beleidigenden Artikel fand, worin man die legitimen Europässchen

Souveraine aufforberte, einen Ufurpator gu fturgen. Rach biefem Urtifel zu urtheilen, hatte man glauben follen, ber Rorben und Guben hatten fich zu einem Rreuzzuge gegen ben Bermegenen angefchickt, 2c. 2c. 3ch bat fogleich Berrn Doormann, erften Syndifus bes hamburger Senats, fich ju mir zu verfügen. Er gewartigte fich beffen, was ich ihm fagen wollte, und ber Schmerz mar auf feinem Gefichte ausgebrucht. 3ch machte ihm lebhafte Borwurfe, und fragte ihn, wie er nach bem, mas ich ihm über bie furchtbare Empfindlichkeit bes Raifers gefagt hatte. bie Infertion eines folden Artitels habe geftatten tonnen. gab ihm zu erkennen, bag biefe ungeziemenbe Diatribe nichts Offizielles an fich truge, ba fie felbst nicht einmal unterzeichnet ware, und bag er alfo einem Senatebefchluffe, ber Ende Mugufts diefes Jahres gefaßt worden mare, und die Aufnahme anonmer Urtifel in bie Journale unterfagt hatte, gerabezu entgegenges handelt habe. Ich verbarg ihm nicht, mas feine Rachgiebigfeit fur Berbrieflichfeiten nach fich ziehen tonnte. Der Syndifus Doormann fuchte fich nicht zu rechtfertigen, er befchrantte fich nur barauf, mir ben Bergang ber Sache zu erzählen. Den 20. November, gehn Uhr bes Ubenbs, mar herr Forshmann, Ruffischer Geschaftstrager, welcher an biefem Zage aus bem Ruffifchen Sauptquartier angetommen mar, bei bem Redakteur bes Correspondenten mit bem bewußten, vollig ausgearbeiteten Artifel erschienen. Rachbem ber Rebatteur ben Artifel, ben er febr ungeziemend fand, gelefen hatte, bemertte er Berrn Korshmann, baß fein Blatt ichon gebruckt mare. Ich hatte ichon ben Probebogen erhalten, aber biefer bestand barauf, bag bie Infertion noch benfelben Abend gefchehen follte; nun fagte ihm ber Rebatteur, bag er es ohne Benehmigung bes Cenfore, bes Syndifus, herrn Doormann, nicht thun tonnte. Forehmann ging unmittelbar barauf zu biefem Beamten. Nach ben Bemerkungen beffelben und feinen inftanbigen Bitten, bag. er nicht auf ber Infertion biefes Urtifels bestehen moge, zeigte ihm Berr Forehmann einen Frangofifchen Brief, in weldjem unter andern Folgenbes vorkam: "Gie werben ben "beigefügten Artitel in ben Correspondenten einrucken taffen, ohne "zu dulben, baß ein einziges Wort geanbert werbe. Wenn ber

"Censor sich weigerte, so wenden Sie sich an den regierenden "Burgemeister, und, im Fall auch hier eine Weigerung statt "finden sollte, an den General Tolstop, welcher auf Mittel "denken wird, den Senat gefälliger zu machen, und ihn zu einer "unparteisschen Willsährigkeit zu bringen."

herr Doormann glaubte, nach eignem Gutachten bie Aufnahme bes Artifels nicht geftatten zu burfen, und begab fich mit herrn Forehmann ju herrn von Graffen, bem regierenden Burgemeifter. Sier nun verdoppelten ber Syndifus und der regierende Burgemeifter ihre bringenden Bitten, um bie Infertion ju bintertreiben; allein Berr Forehmann führte immer feinen Befehl an, und feste hingu, bag bie Rachgiebigs feit bes Senates in biefer hinficht bas einzige Mittel ware, um großeres Unglud zu verhindern. Mis ber Burgemeifter und ber Syndifus faben, baß Gie von bem Gefchaftetrager nichts erlangen konnten, beschrankten fie fich auf bie Bitte um Ueber= gehung folgender Stelle: "Ich tenne einen gewiffen Chef, ber "mit Berachtung ber gottlichen und menschlichen Gefete, ohne "Rudficht auf ben Saß, welchen er Guropa, fo wie allen be-"nen einflogt, welche er zu feinen Unterthanen gemacht hat, "einen durch Gewaltthat und Berbrechen usurpirten Thron inne "bat, auf welchem fein unerfattlicher Ehrgeiz gang Europa be-"berrichen mochte; aber bie Beit ift getommen, bie Rechte ber "Rationen zu rachen.".... herr Foreh mann zeigte ftatt alter Untwort feinen Befehl wieber und bestand auf ber Insertion mit einer Urt von Buth. Der Burgemeifter autorifirte nun ben Redakteur, ben Urtifel noch biefen Ubend brucken zu laffen. Nachbem ber Ruffifche Geschaftstrager biefe Autorisation abge= drungen hatte, ging er felbst halb zwolf uhr bes Abends zu bem Redakteur, um ihm feinen Artitel zuzustellen.

Ich außerte bem Syndikus ferner, daß es mir unbegreiflich ware, wie die eingebildete Furcht vor den Gewaltthätigkeisten der Russen ihn habe bewegen können, den mächtigken Souverain Europa's beschimpfen zu lassen, dessen Urmeen bald Deutschland Gesehe vorschreiben würden. Der Syndikus barg seine Furcht vor der Uhndung des Raisers nicht, sagte mir aber, er hosse zu gleicher Zeit, daß man in Betrachtung ziehen werbe, wie außerst schwierig es für eine kleine Macht werben müßte, ihre Neutralität bei so außerorbentlichen Umständen, in benen sie sich befände, zu beobachten, und daß der Raiser nicht übersehen werbe, daß die Rosaken ihm diese Note nur mit ihren Säbelspigen präsentirt hätten. Herr Doormann gab mir auch zu verstehen, daß eine Weigerung, welche die Russischen Truppen in die Stadt gezogen haben würde, für mich sehr verdrießliche Folgen hätte haben können, welche außerdem den Senat compromittirt haben würden. Ich bat ihm ein für allemal, bei dergleichen Angelegenheiten jede Rücksicht auf meine personliche Gesahren unbeachtet zu lassen. Der Syndikus bezeigte, als er mich nach einer Unterredung von mehr als zwei Stunden verließ, mehr Unruhe, als bei seiner Ankunst, und beschwor mich, die Thatsachen genau, wie sie sich zugetragen hätten, zu berichten.

Berr Doormann war ein febr rechtschaffener Mann; ich machte feine Entschuldigungen und bie Willfahrigfeit geltenb, welche er immer bewiesen hatte, bas, was fur Frankreich belei= bigenb fenn kounte, in ben Correspondenten ju unterbrucken: ua= mentlich ben Unfang einer Proflamation bes Deutschen Raifers an feine Unterthanen, und eine gange Proflamation bes Ronigs von Schweben; und ber gute Synbifus fam mit ber blogen Furcht bavon. Ich erstaunte felbst über ben glucklichen Erfolg meiner Berwenbung. Ich erfuhr burch ben Minifter ber auswartigen Ungelegenheiten, bag ber Raifer bei Lefung biefes Ur= titels, woburch bie Frangofische Urmee wie ihr Chef beschimpft wurde, in Unwillen und Born ausgebrochen mare. Er beachtete wenig feine perfonlichen Beleibigungen, ihre ewige Wieberholung hatte ibn baran gewohnt; aber bei bem Gebanten an feine be= fchimpfte Urmee gerieth er in Buth, und fchreckliche Drohungen gingen aus feinem Munbe.

Bemerkenswerth ist es, baß ber Schwebische und Englissche Bevollmächtigte, sobald sie biesen Artikel gelesen hatten, sich zu bem Redakteur begaben, und ihm ihre Verwunderung über eine solche öffentliche Bekanntmachung bezeigten, indem sie zu ihm sagten: "Durch Kanonenschüsse muß man siegreichen Urmeen antworten, nicht aber burch eben so grobe als lächerliche

Injurien." Diefer Meinung waren auch alle Fremden, welche zu Samburg wohnten \*).

Ich habe mich barauf beschränkt, hier bas mitzutheilen, was ich in Hamburg gesehen habe, und wie die großen Ereige nisse, welche an der Donau und in den Erbstaaten sich zustrugen, daselbst wiedertönten; bald werde ich über diese Ereignisse selbst nach ofsiziellen Dokumenten, vertrauten Noten und mundlichen Berichten sprechen können, welche ich über diesen merkwürdigen Feldzug von drei Monaten erhielt, dessen wunders barer Erfolg bei Austerlig gesichert wurde, und welchem der Eraktat von Presburg ein Ende machte.

Der große Fluß, welcher burch Hamburg geht, brachte diefer Stadt alle Produkte der Industrie und Agrikultur des oftlichen und füblichen Deut foland's. Die außerste Redlichkeit bei den Hans delsgesehen, den Affekuranzen und Handelsverbindungen flößte allgemeines Zutrauen ein. Wenn wir auf die freiwilligen oder gezwungenen Opfer kommen werden, welche diese Staaten gebracht haben, so wird man über die unermeßlichen Hulfsquellen erstaunen, die ihneu zu Gebote standen.

<sup>\*)</sup> Ich habe in einer Beit von fast fedis Jahren gefeben, wie wichtig bie Sanfestabte waren, vorzuglich Samburg, und bin gu ber Ueberzeugung gekommen, bag bie geographifche Lage biefer lettern Stadt, ber große Fluß, ber es befpult und bis breifig Meilen von feiner Munbung große Schiffe tragt, bie vollige Unabhangigteit. welche man bamale bort genoß, und bas vaterliche Municipalfoften, nach welchem es regiert wurde, die Urfachen bes außerordentlichen Bohl: ftanbes waren, welchen biefe Stadt erlangt hatte. Denn welche Bevolkerung haben biefe Stabte, biefe Ueberrefte ber großen Sanfe bes Mittelalters? Samburg hatte gu meiner Beit 90,000 Ginwohner, und fein fleines Gebiet 25,000; Brem en befaß 36,000 Ginmohner, und fein Gebiet 9,000; Eube & gablte 24,000 Ginwohner, und fein Gebiet 16,000. Uber diefe brei fleinen Staaten trieben einen unermeflichen Sandel. Die Gewohnheit hatte fur bie Bewohner biefer Staaten eine Reifenach Indien, nach ben gefahrlichen Meeren bei Gronland zc. gu einem Spatierweg gemadit.

## Zwei und zwanzigstes Capitel.

Meine fcwferige Lage in hamburg. — Uebermäßige Arbeit und Berantwortlichkeit. — Beobachtung ber Emigranten. — Die fremsten Bevollmächtigten. — Aufsicht über die Journale. — Das Packet mit bem Straßburger Postzeichen. — Bonaparte's Geswohnheit, Geschichten zu erzählen. — Giulio, eine Erzählung aus bem Stegreife von Napoleon.

Die vielleicht etwas kurzgefaßte Urt, mit welcher ich in ben zwei ober brei letten Capiteln die vor und wahrend bes Aufter= liber Kelbzuges fich brangenben Greigniffe, fo wie die Briefe von Duroc und Bern abotte zusammengehauft habe, fann bem Lefer eine Borftellung von meiner Lage mahrend ber er= ften Beit meiner Samburger Refibentschaft geben. Ich hatte übermäßig viel Arbeit, und bie Beschafte folgten einander, und mehrten fich mit unglaublicher Schnelligfeit. Meine Befchaftis aungen waren zwar von anderer Urt, aber nicht weniger zahlreich. als ich fruber bei bem Raifer gehabt hatte; babei laftete eine Berantwortlichkeit auf mir, welche bei meinen Kunktionen als geheimer Gefretair bes Beneral Bonaparte und bes erften Consule nicht so groß gewesen war. Ich hatte, was in ber That fein unbedeutendes Gefchaft war, bie Emigranten in U (= tona zu beobachten, fast jeben Tag mit bem Minifter ber auswartigen Ungelegenheiten und bem Polizeiminister zu correspon= biren, mit ben fremben in Samburg accreditirten Bevoll= machtigten zu conferiren, thatige Berbindungen mit ben Chefs ber Frangofischen Urmee zu unterhalten, und meine geheimen Ugen= ten zu befragen und fie felbst beobachten zu laffen; ich mußte endlich, was nicht bie angenehmfte meiner Kunftionen mar, wegen ber verwunschten Urtifel bes Samburger Correspondens ten, welche Rapoleon fo heftig anfeindeten, beftanbig auf ber Sut senn.

Ich werbe noch ofter Gelegenheit erhalten, über alle diese Dinge, und besonders über die ausgezeichnetsten Emigranten in besserer Ordnung zu sprechen; benn was ich die jest darüber gesagt habe, kann gewisserunaßen als eine Uebersicht aller Thate sachen in Betreff der Gegenstände und Personen, welche sich der Reihe nach meinen Augen dargestellt haben, betrachtet werben.

Mitten unter bem Drange bieser ersten Beschäftigungen erhielt ich, ich glaube gegen Ende bes September, ein Paket mit dem Straßburger Postzeichen, in welcher Stadt die Raiserin sich besand. Dieses Paket hatte nicht die gewöhnliche Form der displomatischen Depeschen, und die Ausschrift deutete mir an, daß es aus dem Hause Sosephinens käme. Ich denke, es wird dem Leser, den Inhalt desselben zu lesen, nicht weniger anges nehm senn, als es bei mir der Fall war; doch wird es nöthig senn, ehe ich die Neugierde befriedige, die ich vielleicht in seiznem Geiste wecke, hier zu erwähnen, daß Bonaparte unter seinen übrigen Neigungen auch daran Gesallen fand, Geschichten zu erzählen. Ich habe im Lause meiner Memoiren schon über diese Neigung gesprochen, welche ihn, wie man balb sinden wird, auch nicht verlassen hatte, als er Raiser geworden war.

In ber That hatte Bonaparte im erften Sahre nach feiner Erhebung auf ben Raiferthron die Gewohnheit, die Abende, wenn er fich von Gefchaftem abmußigen fonnte, in ben Bimmern ber Raiferin zuzubringen. Er marf fich auf ein Sopha, und blieb bafelbst absichtlich in ein bufteres Stillschweigen versuns fen, wobei ihn Niemand zu beunruhigen magte. Bisweilen ließ er im Gegentheil feiner glubenben Ginbilbungefraft und feinem Gefchmade an bem Bunberbaren, ober vielmehr, um genauer gu fprechen, feiner Sucht, Effekt zu machen, freien Lauf, welche vielleicht eine feiner herrschenben Leibenschaften war. Er erzählte bann Gefchichten, die fast immer bas Schreckliche jum Gegenftanbe hatten, und mit ber eigenthumlichen Richtung feiner Ibeen in harmonie ftanben. Die hofbamen waren bei biefen Erzählungen bes Raifers zugegen, und eine von ihnen fanbte mir nach Samburg folgende Gefchichte, welche fie faft eben fo aufgefdrieben hatte, als fie aus Rapoleons Munbe gefom= men war. "Rie," fchrieb mir biefe Dame, ",hatte ich an bem Raifer fo viel Außerorbentliches mahrgenommen, als jest. Bon feinem Gegenstande hingeriffen, burchlief er oft ben Galon im fcneuften Schritte; er nahm nach Ungemeffenheit ber verschies benen Perfonen, welche er auf bie Scene brachte, eine veran= berte Stimme an; er ichien fich zu vervielfaltigen, um alle Rollen fpielen zu konnen, und Riemand hatte nothig, ben

Schrecken zu affektiren, welchen er einfloßen wollte, und auf ben Gefichtern ber ihn Umgebenben ausgebrückt zu fehen wunschte."

Ich gebe diese Geschichte, ohne etwas daran zu andern. Daß dies nicht von mir geschehen ist, konnen diesenigen Personen bezeugen, welche, so viel ich weiß, eine Copie davon erhalten has ben. Es ist interessant, ben leidenschaftlichen Abeil dieser Erszählung mit Napoleons Style in gewissen Briefen zu verzgleichen, welche er an Josephine geschrieben hat.

### Giulio.

Eine Erzählung aus bem Stegreife von Rapoleon.

"Bu Rom erschien einstmals eine geheimnisvolle Person, welche sich zutraute, die Geheimnisse der Zukunft entschleiern zu können, und die sich in so dichtes Dunkel hulte, daß selbst ihr Geschlecht ein Gegenstand des Zweisels und der Erdrterung wurde. Einige beschrieben, wenn sie die souderbaren Borhersagungen berichteten, welche sie aus ihrem Munde vernommen hatzten, die Formen und Züge eines Weibes, während Undere ihren Schrecken dadurch rechtsertigten, daß sie ihr die Gestalt eines absschwilchen Ungeheuers beilegten."

"Dieses Drakel hatte sich in einer ber Vorstädte Rom's, im Innern eines wüsten Palastes, niederzelassen, welchen der Uberssaube und seine Täuschungen hinlänglich gegen die Reugierde des Pobels schütten. Niemand konnte die Zeit angeben, in welcher dieses sonderbare Wesen angekommen sen; mit einem Worte, Alles, was auf seine Eristenz Bezug hatte, war mit undurchdringlischem Geheimnis umgeben. Man sprach zu Rom nur von der Sibylle, dies war der Name, den man ihr zu geben überzeinkam. Jeder brannte vor Begierde, sie zu befragen, aber sehr wenige fanden den Muth, die Schwelle ihrer Wohnung zu überzschreiten. Bei der Unnäherung an diese furchtbare Höhle wurden die meisten dieser Neugierigen von einem Schauber ergrifzsen, den sie nur einer verhängnisvollen Uhnung zuschreiben konneten, und nahmen die Flucht, als ob eine unsichtbare Hand sie zurück gestoßen hätte."

"Camillo, ein junger Romer aus einer eblen Ramilie, be= fcbloß ebenfalls bie Bohle ber Gibylle gu befuchen, und bewog Sinlio, feinen vertrauten Freund, ihn zu biefem Abentheuer gu begleiten. Diefer, von einem furchtfamen und unentschloffenen Charatter, schlug Unfange biefe Partie aus; es war jedoch nicht bie Furcht vor einer unbefannten Gefahr, welche ihn bebenklich machte, fondern er erbebte vielmehr vor bem Gebanten, ben wohlthatigen Schleier fich heben ju feben, ber feine Butunft verbarg. Inbeffen gab er ben bringenben Bitten Camillo's nach. Um feft= gefetten Tage geben fie nun mit einander nach bem verhangniß= vollen Palafte; bas Thor offnet fich wie von felbft; bie beiben Freunde geben ohne Bergug binein; fie irren lange Beit in weis ten oben Gemachern herum, ohne Jemanden anzutreffen und befivoen fich endlich auf einem Bange, bet burch einen fcmargen Borhang gefchloffen ift, welcher folgende Infchrift enthalt: Bennihr euer Schicfal miffen wollt, fo geht burch biefen Borhang, aber bereitet euch burch Gebet vor. Giulio empfindet eine heftige Bewegung und fallt auf bie Rnie, ohne es eben zu wollen. Stand er wirklich ichon unter bem Einfluffe biefer geheimnisvollen Macht ? Nach einigen Mugenbliden Schlagen bie beiben jungen Ceute ben Borhang auseinander, gie= ben ihre Degen und treten in bas Beiligthum ein. Gin Beib fommt ihnen entgegen; fie ift jung , vielleicht felbft fchon , aber ihr Unblick verbietet und weift jebe Untersuchung guruck. Die falte Unbeweglichkeit bes Tobes, fonberbar vereint mit ber Be= wegung bes Lebens bildet den Ausbruck ihres Gefichts. Wie foll man Borte finden, um bie übernaturlichen Befen, welche ohne 3weifel Gegenden bewohnen, wo die menfchliche Sprache unbefannt ift, ju befchreiben ober ein Bild von ihnen zu entwerfen? Giulio empfindet Schauber und wendet feine Blicke ab, Ca= millo fchlagt bie Mugen nieber, und bie Gibylle fragt fie nach ber Absicht ihres Besuches. Camillo nimmt bas Bort, um ihr ju antworten; aber fie bort ihn nicht an, ihre gange Mufmertfamfeit fcheint auf Giulio gerichtet zu fenn; fie ift bewegt, fie gittert, ftreckt eine Sand gegen ihn aus, als ob fie ihn ergreifen wollte, und tritt ploglich einige Schritte gurud. Camillo wieberholt ihr feine Bitte, ihm fein Schickfal gu offenbaren; sie verspricht es, und Giulio entfernt sich. Nach einer kurzen Conferenz kommt Camillo wieder zu seinem Freunde, den er in tiefes Nachdenken versunken sindet. ""Auf,"" sagt er lächelnd zu ihm, ""fasse Muth! ich meines Theils habe eben nichts sehr Schreckliches erfahren: die Sibylle hat nur verheiffen, daß ich Deine Schwester Giuliana heirathen wurde (diese Deirath war in der That schon verabredet); sie sehte blos hinzu: ein unbedeutender Zusall wurde unsere Bereinigung etwas verzögern.""

"Test schreitet Giulio burch ben verhängnisvollen Vorhang und Camillo bleibt auf dem Gange; bald hort er ein
schreckliches Geschrei, er erkennt die Stimme seines Freundes
und eilt ihm zu Husse. Giulio kniet vor der Sibylle,
welche einen Stad über seinem Haupte bewegt und die schrecklichen Worte ausspricht: Liebe ohne Grenzen! Sacrilegium! Mord!
Camillo, von Entsehen ergriffen, nähert sich Giulio, welcher, blaß und undeweglich, außer Stande ist, sich aufrecht zu
erhalten; vergebens fragt er ihn, er kann keine Antwort von
seinem Freunde erhalten, der nur immer mit Wahnsinn die unglücklichen Worte wiederholt: Mord! Sacrilegium!" (Diese Worte
sprach Napoleon mit dem Ausbruck des Grausens aus).

"Es gelang endlich Camillo, Giulio nach Saufe zur ruckzubringen, und, sobald er einen Borwand finden konnte, ihn zu verlassen, eilte er zur Sohle der Sibnlle; er hatte beschlofe sen, mit ihr zu sprechen und sie zu einer Erklärung zu nothisgen; aber der Palast war obe, der Borhang, die Inschrift, Ale les war verschwunden; es blieb keine Spur von der Zauberin, die man niemals wiedersah."

"Einige Wochen gingen vorüber; der Tag zu Camillo's Eheverbindung war bestimmt, und Giulio schien seine Ruhe wiedergefunden zu haben. Camillo vermied es, ihn barüber zu fragen, in der hoffnung, daß diese schreckliche Scene so nach und nach aus seinem Gedächtniß schwinden werden. Ginen Tag früher, als die Vermählung vollzogen werden sollte, stürzte der Marquis von Cosme (Cosmus?), Giulio's Bater, mit dem Pferde, und wiewohl er keine bedeutende Bunde erhielt, so hatte boch dieser Unfall eine Verschiebung der hochzeitseier zur Folge.

Siulio, Giuliana und Camillo standen um das Bett des Marquis und betrauerten die Verzögerung ihres Glückes. Da rief Camillo, von einer plöglichen Einnerung betroffen, mit lauter Stimme: ""Die Vorhersagung der Sibylle ist eingetroffen."" Jedermann bemerkte, daß dieser Ausruf Giulio in die größte Unruhe versetzte. Von dieser Zeit an schloß er sich in sein Zimmer ein und vermied jede Gesellschaft. Er tieß Niemanden zu sich, als einen ehrwürdigen Monch, der ihn erzogen hatte; mit diesem hielt er lange und geheimnisvolle Conferenzen. Camillo suchte nicht weiter in seinen Freund zu dringen, da er merkte, daß Giulio eben ihn besonders sliehen wollte."

"Endlich kam der so innig herbeigewunschte Tag; Camillo und Ginliana wurden vereinigt. Aber Giulio erschien nicht mehr, er hatte das vaterliche Dach verlassen, und alle Bemübungen, ihn zu entdecken, blieben ohne Erfolg. Sein Bater war in Berzweiflung. Ohngefahr nach Berlauf eines Monats erhielt er folgenden Brief:

#### "Mein Bater,

"Ersparen Sie sich unnuge Nachforschungen; mein Entsichluß ist unwiderruslich, nichts kann ihn andern. Bestimmen Sie über Ihre Reichthumer, Giulio ist todt für die Welt. Es ist meinem Herzen schwer geworden, Sie zu verlassen, aber ich muß ein schreckliches Schicksal flieben."

"Ubieu! vergeffen Gie ben unglucklichen Giulio!"

"Dieser Brief war ohne Datum; ber unbekannte Bote war nach ueberreichung besselben verschwunden. Der Marquis fragte ben Monch, der ihm allein noch zur Wiedererlangung seines geflüchteten Sohnes behülflich sen konnte; aber Bitten und Drohungen waren eins wie das andere vergeblich; der Monch ließ sich weber überreden noch einschüchtern. Giulio's Plane waren ihm, wie er erklärte, nicht unbekannt, er hatte sich benselben lange Zeit widersetzt, ihn aber so sest entschlossen gefunden, daß er es endlich für seine Pslicht gehalten hatte, in seine Idecu einzugehen. Er kannte den Ort seiner Zurückgezogenheit, aber keine Macht der Erde würde ihn dahin gebracht haben, Geheimnisse

gu verrathen, die ihm unter bem Siegel ber Beichte anvertraut worben waren."

"Giulio war nach Neapel gegangen und hatte sich von ba nach Messina eingeschifft, wo er in ein Dominifanerklofter zu gehen gebachte, bas ihm sein Beichtvater empsohlen hatte."

"Der Pater Umbrofio, Superior' biefes Rlofters, befaß eine ju aufrichtige Frommigfeit und einen zu aufgeklarten Beift, als bag er von ber beunruhigten Phantafie eines jungen Mans nes hatte Rugen ziehen follen; vergebens bat ibn Giulio, ibm bas Roviziat zu erlaffen, allein er wollte nie feine Ginwilligung bagu geben. Giulio mußte fich bie Probezeit gefallen laffen, aber fein Entschluß blieb unerschutterlich; er ließ fich burch eis nen fonberbaren Aberglauben beherrichen und mahnte, er fonne feinem Schicksale nur durch ben Gintritt in bas Moncheleben entgeben. Die Erinnerung an bie Sibnile verfolgte ibn, und bie Worte, welche fie an ihn gerichtet hatte: Liebe ohne Grengen! Cacrilegium! Mord! tonten unaufhorlich in feinem Dhre wieber. Das Rlofter erschien ihm als ber einzige Bufluchtsort, wo er ber Liebe und bem Berbrechen entgehen fonne. Der Ungluckliche! als ob bie Mauern, bie Gelubbe, ober bie Regeln eines Rlofters einen Menfchen feinem Schickfal entreißen konnten."

Bonaparte machte biefe Bemerkung mit bem Ausbrucke tiefer Ueberzeugung, als ob er sie auf eine ganz andere Person, als ben helben seiner Erzählung, angewendet hatte. Als er dann nach biesem Ausruse in Aller Mienen die begierigste Ausmerks samkeit wahrnahm, fuhr er also fort:

"Das Probejahr ging vorüber. Giulio sprach sein Gelübbe aus; er hielt sich für glücklich und fand sich wenigstens von den Qualen besreit, die er erduldet hatte. Der Gedanke an das Opfer, welches er jest gebracht hatte, vermochte nicht im Geringsten seinen Geist zu beunruhigen und zu betrüben. Aber am Abende desselben seierlichen Tages, bezegnete ihm, als er nach seiner Zelle ging, einer von den Monchen des Klosters, welcher ihm die Sand mit Theilnahme brückte und ihm sagte: "Bruder, es ist sur immer." Das Wort: sur immer, machte ihn betrossen. Welche wunderbare Gewalt übt oft ein einziges Wort über einen schwachen Geist! Er glaubte jest zum ersten Male bie Größe feines Opfers zu erkennen, und betrachtete sich nun schon für ein tobtes Wesen, für welches keine Zeit mehr vorhanben sen; er versiel in bustere Traurigkeit und schien nur ungern die Last seines Lebens zu tragen."

"Der Pater Umbrofio empfand Mitleiden über ben Buftand biefes jungen Mannes; ihn unglucklich zu wiffen, war ein hinreichenber Grund fur ihn, fich feiner anzunehmen; er bachte. Befchaftigung murbe feinen Trubfinn gerftreuen. Giulio befaß viel Berebfamteit, baber ernannte ihn Umbrofio gum Drebiger bes Rlofters. Er erlangte balb einen Ruf, bie Menge eilte von allen Seiten berbei, um ihn zu boren. Er war jung und fcon, und ohne 3weifel lieh bas Geheimnis, bas ihn um= gab, feinen Borten noch einen befondern Reig. Es nahte fich bie Beit einer großen Westfeier, bei welcher auch ber Ronig von Reapel mit feinem gangen Sofe gegenwartig fenn follte; Giu= lio wurde beauftragt, eine Lobrebe auf St. Thomas, ben Patron bes Rlofters, zu halten. Der Zag erfchien, eine uners megliche Menfchenmege fullte bie Rirche. Giulio fam mit Mube hindurch zur Rangel. Bahrend er nach berfelben ging, verlor er im Gebrange feine Capuze und entblofte badurch fein Ge= ficht. In biefem Mugenblicke horte er eine Stimme rufen : "Groffer Gott, wie ichon ift er!" Ueberrafcht und bewegt, wendete er fich unwillführlich um und bemertte eine Frauensperfon, welche bie Mugen mit bem lebhafteften Musbrucke auf ihn richtete. Die= fer einzige Augenblick reichte bin, ben Frieden bes Lebens bies fer beiben Befen zu ftoren."

"Giulio hielt seine Rebe, und sobald er sich in Freiheit sah, eilte er nach seiner Zelle und verschloß sich; aber er war nicht mehr Herr seiner Gedanken. Von dem Bilbe dieses uns bekannten Weibes versolgt, von Gefühlen bewegt, die ganz neu für ihn waren und in seinem Innersten aufgeregt wurden, kann er teine Ruhe wieder sinden, und doch scheint es ihm, daß sein Dasenn erst mit dem Augenblicke begonnen habe, wo er diese Stimme vernahm, deren Accent sein Perz durchdrungen hatte. Er wagt es nicht, einen Gedanken an die Zukunst zu fassen. Ach! wozu konnte es ihm dienen? sein Schicksal ist dennoch unwiderruslich. Er geht jeden Morgen Messe zu lesen, seden Morgen bemerkt er an

berfelben Stelle eine verschleierte Frauensperson; erer kennt sie, wagt aber selbst nicht den Wunsch zu kassen, ihre Züge zu seshen, denn dann müßte er sie ja meiden; doch erlaubt er sich, seine neugierigen Blicke auf den Schleier zu heften; er folgt alz len Bewegungen berjenigen, die ihn trägt; er sühlt, so zu sagen, ihr Herzklopsen und das seinige antwortet daraus. Zu schwach, sich der Gesahr zu entreißen, zittert er vor dem Gezdanken einer Selbstprüfung und weicht vor der Wahrheit zurück. Sein ganzes Leben ist auf einige, schnell vorübergehende Ausgenblicke beschränkt; während dieser Augenblicke sühlt er sein Dassenh, der Rest seiner Tage ist ein vollsommenes Nichts für ihn. Er möchte sliehen."

""Benn sie Morgen wieber in die Kirche kommt, fagt er endlich bei sich selbst, gebe ich nicht wieder hinein."

"Mit diesem Entschlusse bewassnet, glaubt er nun in Sischerheit zu senn und sindet sich etwas beruhigt. Des andern Tages geht er etwas früher als gewöhnlich in die Kirche; sie ist nicht darin. Uls Jedermann sich entsernt hat, naht er sich dem Size der Unbekannten, und da er ihr Gebetbuch bemerkt, ergreist er es, öffnet es und sindet auf dem ersten Blatte den Namen Theresa. Nun kann er sie also mit Namen rusen, kann tausendmal diesen theuern Namen aussprechen. Theresa! Theresa! wiederholt er mit leiser Stimme, als ob er fürchte von Jemandem gehört zu werden, ungeachtet er ganz allein ist."

"Da sie nicht wieder erscheint, so trägt er kein Bedenken, ferner in die Kirche zu gehen; aber Tage, Wochen gehen vorüber und Theresa bleibt immer abwesend."

"Therefa, die Gattin eines alten Mannes, den sie wie einen Bater liebte, befand sich glücklich bei Erfüllung ihrer Pflichten und ahnete nicht, daß es ein anderes Glück gabe, als das, was ihr zu Theil geworden ware. Sie sah Giulio, und der Friede ihres Herzens war verloren. There sa hatte eine so seurige Seele, daß ihr erstes wahres Gefühl über das Schicksalihres Lebens entscheiden mußte. — Sie betete Giulio an."

"Bis zu biesem fritischen Augenblicke war ihr Gatte ber Bertraute aller ihrer Gebanken gewesen, aber nie sprach sie mit ihm von Giulio. Dieses Geheimhalten war ihr peinlich und

schien sie in ihren eignen Angen anzuklagen. Sie fühlte, baß hier eine Gefahr zu vermeiden sen und hatte ben Muth, ben Besuch ber Messe einzustellen."

"In der Hoffnung, für ihr Herz Beruhigung zu erlangen, wollte sie zur Beichte ihre Zuslucht nehmen und beschloß in dieser Absicht wieder in die Dominikanerkirche zu gehen. Sie wählte die Stunde, wo sie wußte, daß Giulio anderwärts beschäftigt en. Sie nahte sich dem Beichtstuhle, kniete nieder und erzählte Alles, was sie seit jenem Klosterseste empfunden hatte, daß sie Bergnügen daran gesunden habe, Giulio alle Tage zu sehen, und daß sie zwar, von Gewissensvorwürsen beunruhigt, nun den Muth gesaßt habe, ihn zu meiden, aber in Furcht sen, die Krast möchte sie bald verlassen."

""Bas foll ich thun,"" rief sie, ""haben Sie Mitleit, mein Bater, mit einer armen Sunderin!""

"Ihre Thranen flossen in Strömen, die heftigste Unruhe bewegte sie. Kaum hatte sie geendet, so spricht der Pater mit brohender Stimme die Worte: ""Unglückliche! Wie! Ein Sascrilegium!"

"Giulio, denn ihn hatte das Schicksal herbeigeführt, dies ses Geständniß anzuhören, sturzt sich nach biesen Worten aus bem Beichtstuble."

"Theresa, noch immer kniend, halt Giulio auf, fast sein Gewand, und bittet ihn, seinen Fluch zuruckzunehmen; sie fleht ihn bei ihrem Seelenheil, sie fleht ihn im Namen ihrer Liebe. Giulio ftost sie, wiewohl sehr schwach, zuruck."

""Theresa, Theresa,"" ruft er endlich aus, ""verz lassen Sie biesen Ort! balb wird mein Entschluß schwinden.""

"There fa wirft sich nach biesen Worten an seinen Sals und umschlingt ihn mit ihrer Liebe."

""Sage mir,"" ruft sie aus..., ",,o, sage mir, baß Du mich liebst, ehe ich mich von Dir trenne!""

"Giulio, erschrocken und außer sich selbst, erwiedert, gite ternd vor Furcht überrascht zu werden, einen Augenblick ihre Liebkosungen und drückt sie an sein herz; aber ploglich von ber Erinnerung ber Vorhersagung betroffen, schwört er, sie auf im=

mer zu fliehen, und ohne weitere Erklarung fordert er benfel-

"Theresa, ganz ihrer Leibenschaft hingegeben, begreift kaum seine Worte und willigt in Alles, was er ihr vorschreibt. Was liegt ihr auch in der That an seiner Sprache, wenn sie nur weiß, daß er sie liebt; sie ist versichert, ihn wieder zu seehen!..."

"Als Giulio allein und wieder zu sich selbst gekommen ist, zittert er bei dem Gedanken an seine Unvorsichtigkeit, allein die Gefahr kann nicht mehr vermieden werden, es ist ihm nicht möglich, seinem Schicksale zu entrinnen. Schon ist er dieser Liebe ohne Grenzen zum Raube, das Sacrilegium ist schon begangen. Hat er nicht seine Leidenschaft in der Rirche selbst gestanden, wo er sein Gelübde der Heiligkeit aussprach? Doch er hat geschworen, Theresa auf immer zu sliehen. Sone derbarer Widerspruch des menschlichen Herzens! was ihm zur Pein gereichen sollte, gewährt ihm eine Trostung, aber in diesem peinlichen Kampse sieht sich der unglückliche Giulio auf der einen, wie auf der andern Seite nur mit Elend bedroht."

"Therefa ist weniger in Unruhe, sie ist Beib; Giu: lio liebt sie, er hat es erklart, sie trogt ben Schlagen bes Schickfals. Mit welcher Lust vergegenwartigt sie sich jene, wenn auch schnell vorübergegangenen, Augenblicke; eine solche Stunde laßt mehr Erinnerungen zurück, als ein ganzes Leben ohne Liebe. Sie benkt selbst nicht mehr an ihr Bersprechen, Giulio zu meiben; sie geht wieber in die Kirche, sieht Giulio, welcher benfalls seinen Schwur vergessen zu haben scheint. Sein ganzes Dasen ist in seine Leidenschaft versunken, und wenn er Thez resa betrachtet, verschwindet die Welt in seinen Augen. Doch vermeiden sie jede Unterredung."

"In There sa's Abwesenheit wurde Giulio von bittern Borwurfen bes Gewissens gepeinigt, aber ein einziger ihr Blicke vief den verhängnisvollen Zauber in seine Seele zurück; er besichloß endlich, sie zu sprechen und ihr ein ewiges Lebewohl zu sagen."

"Um Thore des Rlosters befand sich eine arme Frau mit ihrem Kinde, welche von Theresa's Ulmosen lebte; ber kleine

VL

Carlo begleitete sie oft, trug ihr Buch in die Rirche und beztete an ihrer Seite. Giulio, welcher est nicht wagte, Thezrefa anzureden, trug Carlo auf, ihr zu sagen, der Pater Giulio erwarte sie sieben Uhr des Abends im Beichtstuhle."

"Bas für ein Tag für Giulio! Er zittert bei dem Gebanken, sich mit Theresa allein zu finden. Er fürchtet, es wird ihm an Muth gebrechen, ihr Lebewohl zu sagen, er wird sich nie bazu entschließen konnen. Er saßt den Entschluß, sie nicht zu sehen, sondern ihr zu schreiben, und Carlo erhält den Auftrag, ihr den Brief zu übergeben, sobald sie in der Kirche ankommen werde."

"Als Therefa die erste Botschaft erhielt, empfand sie unruhe: ""Was will er von mir," sagte sie, ""wir waren so glücklich!" Indessen unterläßt sie nicht zur bezeichneten Stunde nach der Kirche zu gehen. Carlo giebt ihr den Brief, sie Historian ihn höchst erwartungsvoll; aber wie groß ist ihre Berzweiflung, als sie Folgendes von Giulio geschrieben liest."

""Fliehe, unbesonnenes Weib, und komme nie wieder, die Heiligkeit dieses Ortes zu entweihen! Berbanne eine Erinnerung, welche die Qual meines Lebens ausmacht! Ich habe Dich nie gestiebt, ich will Dich nie wiedersehen!"

"Dieser Bescheib brach ihr bas herz. Sie wurde gegen bie Borwurfe ihres Gewissens einen Kampf haben entgegensegen können; aber er liebte sie nicht mehr, er hatte sie nie geliebt.....! Die Borwurfe ihres Gewissens waren weniger bitter als diese Worte!... Sie wurde von einem heftigen Fieber befallen, ihr Leben kam in Gefahr; Giulio's Name schwebte oft auf ihren Lippen, aber die Liebe beschützte sie selbst in ihrem Irrereden! sein Name wurde nie verrathen, sie murmelte blos von Zeit zu Zeit mit leiser Stimme: ""Ich habe Dich nie geliebt!""

"Hat aber Giulio wohl seine Ruhe wieder gefunden? Hat er die Borwürfe seines Gewissens erstickt? Nein, sein Lesben ist elend; und nachdem er Theresa erklärt hat, daß er sie nicht mehr liebe, überläßt er sich ohne Rückhalt seiner uns glücklichen Leidenschaft. Das Opfer scheint ihm hinreichend, denn als ein solches betrachtet er ben Brief, der ihm so viel Ueberswindung gekostet hat."

"D, Therefa," rief er, ",,wenn du wüßtest, wie schwer es bem unglücklichen Ginlio geworben ist, diesen Brief zu schreiben, so wurde bein eigner Schmerz bei bem Gebanken an seine Leiben sich milbern."

"Giutio war der quatendsten Unruhe zum Raube geworz den; drei Monate waren verstoffen, ohne daß er Nachricht von There sa erhalten hatte; die Zeit schien seiner Liebe noch einen Reiz zu geben und unehr als je vermied er die Gesellschaft der Menzschen. Unter dem Vorwande seines übeln Gesundheitszustandes ließ er sich durch Umbrosio von allen außern Dienstverrichtungen dispensiren. Er blied beständig in seiner Zelle eingeschlossen, oder irrte, in seine zerrütteten Gesühle versunken, die ganze Nacht unter Gräbern umher, ohne Muth, seine Leidenschaft zu erstikten, noch sich ihr zu überlassen, vor allem aber durch eine graussame Ungewisheit beängstigt, welche das Leben ohne Erinnerung, ohne Hossnung verzehrt."

"Nach einer langen Krankheit Therefa's folgte ein nicht weniger beunruhigender Buftand ber Entfraftung; fie fublte fich bem Tobe nahe und wollte ihre legten religibfen Pflichten er= fullen. Ihr Gatte, welcher fie mit Bartlichkeit liebte, fah wohl, daß irgend ein geheimer Rummer Urfache ihres fruhen Todes fen, aber er achtete ihr Stillschweigen und erlaubte fich feine einzige Frage; er erfuchte ben Pater Umbrofio, welcher all: gemein boch verehrt wurde, Therefa zu besuchen. Umbro= fio versprach es, wurde aber burch ein unvermuthetes Binderniß abgehalten, fein Berfprechen zu erfullen; baber gab er Biu= lio den Auftrag statt seiner zu Signore Bivaldi, The= refa's Gatten, zu geben und einigen Balfam über bie Schmerzen einer Sterbenden zu traufein. Ach! Biulio, fetbft ber bu: fterften Berzweiflung zum Raube, hatte nur Thranen, nur Ceufzer, aber feine Worte bes Troftes anzubieten! Er wollte sich entschuldigen, aber vergebens; Umbrofio bestand darauf, und machte es ihm gur Pflicht, biefer Berrichtung fich zu unterziehen."

"Giulio gehorchte und begab sich zu Signore Vi= valdi. Man führte ihn in ein schwach erleuchtetes Bimmer, wo zahlreiche Freunde in Thranen schwimmend bas Bett einer Frau umgaben. Bei seiner Ankunft entfernte sich Jebermann aus Achtung gegen seine Funktionen und Giulio blieb allein bei ber Rranken."

"Giulio, in unbeschreibliche Unruhe versett, blieb unbe-

""Mein Bater,"" sagte bie Sterbenbe, ""giebt es im Himmel für eine Sunberin noch einige Barmberzigkeit....?""

"Naum hatte fie diese Worte ausgesprochen, fo kniete Giu-

"Therefa! Therefa! rief er.""

"Wer konnte beschreiben, was sie beibe empfanden? — Es bedurfte keiner Erklarung. — Sie liebten einander. — Giu = lio sagte ihr nun, wie viel er ihretwegen gelitten habe, und klagte sich als ben Urheber aller ihrer Leiden au."

""Berzeihung! o, Berzeihung! Theresa, Giulio ift Dein für immer!"

"Diese zärtlichen Worte belebten Theresa wieder; sie konnte nicht sprechen, aber sie sah Giulio, sie horte ihn, sie brückte seine Hand; so zu sterben schien ihr süßer, als das Lesben. Giulio brückte sie in seine Arme, ach, er hatte ihre Tage auf Kosten ber seinigen verlängern mögen."

""Du wirst leben! Nicht wahr? Dein Freund ist bei Dir! Meine Theresa, sprich mit mir! soll ich Dich nicht mehr horen?""

"Der Ton bieser Stimme schien Theresa's Rrafte wieber zuruck zu rufen: ""Ich liebe Dich, Giulio, ich liebe Dich,"" lispelte sie. Diese Worte enthielten, so zu sagen, ihr ganzes Leben; was hatte sie nothig, noch mehr zu sagen?"

"Die Augenblicke einer solchen Unterhaltung verstoffen aufs Schneuste; nur die Gewißheit, einander wieder zu sehen, konnte ihnen Muth zur Trennung geben. Theresa bessert sich; Giulio besuchte sie alle Tage; es herrschte eine zurte Verstraulichkeit unter ihnen, und Giulio schien seine Bedenklichskeiten und Gewissensvorwürse vergessen zu haben. Ganz mit Theresa beschäftigt, beobachtete er mit der zärtlichsten Theilsnahme die Fortschritte ihrer Genesung; er wagte nicht, sie zu betrüben; er sühlte, daß ihr Leben von ihm abhinge, und deustete diesen Vorwand als Pslicht."

"Es waren bereits schon zwei Jahre verstossen, seitbem Giutio Rom verlassen hatte. Um Jahrestage der unglücktichen Borherverkündigung versiel er in ein dusteres Nachdenken. The resa wollte wissen, woher diese Traurigkeit kame; — nie hatte sie nach seinen Geheimnissen gefragt; aber jest, eutschlossen, seinen Rummer zu theilen, mußte sie die Ursache berselben kennen lernen. Giulio erzählte ihr seine Jusammenkunst mit der Sibylle, und seine Flucht aus dem väterlichen Hause. Während der Erzählung erwachten alle seine schrecklichen Erinnerungen wieder, und er rief mit dem Tone des Entsesens: ""Liebe ohne Grenzen! Sacrisegium! Mord!""

"Theresa sublite sich im Innersten bewegt, aber die Worte Liebe ohne Grenzen warsen einen unglücklichen Zauber auf ihr Herz und ihre Phantasie; und wenn Giulio wies derholte: Sacrilegium! Mord! so antwortete sie sanst: Liebe ohne Grenzen! in der Hoffnung, dadurch seinen tief bewegten Geist zu beruhigen; denn was sie betraf, ihr war die Liede Alles. Zuweilen heftete Giulio, durch seine heftige Leidenschaft hingerissen, einen glühenden Blick auf sie, den sie nicht zu erwiedern wagte; sie fühlte sein Herz klopfen, sah ihn am ganzen Körper erzittern, und eine gefährliche Stille folgte diesen ungestümen Auswallungen. Indessen befanden sie sich glücklich, denn sie waren noch nicht strafbar."

"Giulio wurde jest genothigt, sich wegen einer wichtigen Mission zu entfernen, die ihm Pater Umbrosio übertragen hatte; er hatte nicht den Muth, von Theresa mündlich Abschied zu nehmen, er schried ihr mit dem Versprechen einer baldigen Wiesberkehr. Allein durch taufend hindernisse zurück gehalten, sah er mehr als einen Monat lang vergehen, ehe er wieder nach Messina zurückkehren konnte."

"Nach seiner Unkunft eilte er sogleich zu Theresa, welche er allein auf einer Terrasse am User des Meeres in Liebesge-banken vertieft fand. Nie war sie ihm so schon, so versührerrisch erschienen; er betrachtete sie einen Augenblick mit inniger Luft, konnte aber nicht langer sich das Glück versagen, mit ihr zu sprechen, und ihre Stimme zu vernehmen. Er rief sie, sie fuhr zusammen, erblickte ihn, und flog ihm in die Arme. Von ih-

rer Zartlichkeit berauscht, erwiederte Giulio biese mit Feuer. — Aber ploglich wirft er sie mit Entsegen von sich, fällt auf die Knie, faltet die Hande, starrt vor sich hin, und ist von allgemeinem Schauder bewegt. Seine Leichenblasse, der Wahnsinn in seinem Luge vollenden das Schreckliche dieser Scene. There sa wagt es nicht, sich ihm zu nahen, und ist zum ersten Male unsähig, seine Gemuthsbewegung zu theilen."

""Theresa,"" sagt er endlich mit dumpfer Stimme, ""wir muffen uns trennen! Du weißt nicht Alles, was Du zu fürchten halt.""

"There sa vernimmt kaum, was er spricht, sie bemerkt zwar seine Unruhe, und sucht ihn zu beruhigen; — aber er stößt sie wieder zurück, und ruft aus: ""Ums himmels willen, komm mir nicht nahe!""

"Bei diesen Worten steht sie zitternd und unbeweglich da; benn sie kannte die Liebe nur als ein Gefühl der Zärtlichkeit, als eine Ausartung in Wuth war sie ihr unbegreislich. Giu= lio, über ihr Stillschweigen ungeduldig, steht hastig auf, und sagt: ""Morgen wird mein Schicksal entschieden seyn;" und kaum hat er diese Worte ausgesprochen, so entfernt er sich, ohne There sa Zeit zu einer Antwort zu lassen."

(Der Kaifer sprach den Dialog dieser Scene mit außerorsbentlicher Exaltation. Es ist ungegründet, was man sagt, daß er habe bei Talm a Unterricht genommen; er hatte ihm vielleicht selehrung geben konnen.)

"Des andern Tages erhielt Theresa folgendes Billet:"
""Theresa, ich darf nicht mehr mit Ihnen umgehen, ich bin unglücklich bei Ihnen, ich weiß, daß Sie nicht begreisen können, was ich meine. — Theresa, Du mußt Dich mir ergeben, aber es muß ganz mit Deinem Willen geschen. Nie werde ich den Muth haben, Deine Schwäche zu mißbrauchen. Gestern, Du hast es gesehen, habe ich mich aus Deinen Armen gerissen, denn Du hast nicht gesagt: Ich will Dein seyn. Inselen, überlege es wohl. Wir gehen in unser ewiges Verderzben. Oh! Theresa! Ewig verloren seyn! Was sind das für schreckliche Worte! Schlift in Deinen Armen werden sie mein Glück stören. Für uns giebt es keinen Frieden mehr, der Tod,

unsere einzige Hulfe, ist selbst für und keine mehr! Morgen, wenn Du mich wiedersehen willst (und Du weißt, für welschen Preis), morgen, sage ich, schicke Carlo in die Kirche. Wenn er Dein Gebetbuch bringt, so ist es ein Zeichen, daß Du auf Giulio Verzicht leistest; aber wenn er ohne dieses Buch kommt, dann bist Du mein auf immer. Auf immer! Es ist das Wort der Ewigkeit; wie darf man wagen, es auszuspreschen! Abieu!""

"Therefa, sanft und furchtsam, wurde bei Lesung dies Briefes von Schrecken ergriffen; die Worte ewig verlosven sen senn erschienen ihr als ein schrecklicher Fluch. ""Giustio,"" rief sie aus, ""wir waren so glücklich! warum konnte unser Glück Dir nicht genügen?""

"Sie wußte nicht, wozu sie sich entschließen sollte; seinen Umgang zu meiben war unmöglich, ""und boch,"" sagte sie, ""wird bas Gewissen ihn unaushörlich verfolgen. D, Giuslio, bu überläßt mir bein Schicksal, ich muß mich opfern, um bich zu retten."" Carlo wurde beaustragt, bas Buch nach ber Nirche zu tragen; er legte es auf ben Sig, welchen Thesre se gewöhnlich inne hatte."

"Für Giulio waren nun mit der Steigerung seiner Liebe auch die Vorwürfe seines Gewissens größer geworden; doch wollte und konnte er, ungeachtet seiner heftigen Leidenschaft, sich nicht entschließen, ihren Besig sich anzueignen, wenn sie sich nicht selbst und freiwillig ihm überließe. Grausam aus Schwäche wollte er daher die ganze Verantwortlichkeit des Verbrechens auf sie wälzen."

"Die Kirche war schon lange leer; Giulio erwartete Carlo, sah ihn zu Theresa's Size gehen, und das Buch darauf legen. Sest ist er nicht mehr Herr seiner selbst; er eilt hinzu, ergreift das Buch, giebt es Carlo zurück, und besiehlt ihm, es zu seiner Gebieterin zurück zu bringen. Lange steht er unbeweglich an der Stelle, wo er die Entscheidung seines und Theresa's Schicksals erwarten soll. Endlich, nachdem ihn die Unruhe, in welche er durch die Verwirrung seiner Gebanken versest worden ist, verlassen hat, sagt er leise: ""Ich werde zu ihr gehen.""

"Carlo kehrte zu Theresia zurück, und brachte ihr das Buch wieder, mit der Aeußerung, daß der Pater Giulio es ihr sende. Theresa war äußerst bewegt; sie wuste daß Giulio wiederkommen würde, und erwartete ihn auf derselben Terrasse, wo sie einander das lette Mal gesehen hatten. Er erschien endlich, aber trübsinnig, düster und mit unsichern Schritten. Theresa las in seiner Seele; sie hatte bei dem Gedanken an diese Zusammenkunft gezittert und den Muth gehabt, sie abzuzlehnen, aber als sie den Geliebten ihres Herzens so elend sah, fand sie auch Muth, ihn zu trösten; Furcht und Zittern war verschwunden, sie nahte sich ihm. — Giulio, sagte sie zu ihm, ich bin dein!

Hier wurde der Faden der Erzählung abgebrochen, und ber fernere Berlauf derselben, den ich auf dem Papier nur durch Punkte andeuten kann, absichtlich verschwiegen. Napoleon benute diese Art von Zwischenact, um zu der endlichen Entwickelung des Dramas Uthem zu schöpfen, dann suhr er also fort:

. . . . . . . . .

"Giulio, von Gewissensvorwürfen verzehrt, wurde bufter und icheu, selbst in der Rabe Theresa's; die gartlichsten Liebstosungen vermochten ihn nicht aufzuheitern."

"Indessen hatte sich Theresa's Liebe selbst burch ihr Opfer erhöht; sie seuszte im Geheimen über die Berånderung, die sie an Giulio bemerkte, aber sie wagte es nicht, sich darüber zu beklagen, aus Furcht ihn zu betrüben; sie schmeichelte sich immer mit der Hoffnung, daß es ihr gelingen werde, ihn so glücklich zu machen, daß er außer ihr Alles vergäße. Giulio weit entfernt, ihre Aeußerungen des Wohlwollens zu erwiedern, klagte sie als Urheberin seines Unglücks an. ""Du hast mich verführt, Du hast mich ins Verderben gestürzt,"" sagte er, ""ohne Dich wäre meine Seele noch rein."

"Seine Besuche wurden jest weniger und horten endlich ganz auf. There sa ließ nach ihn fragen, ging beständig in die Kirche und schrieb ihm jeden Tag. Ihre Briefe wurden ihr unerbrochen zuruck geschickt, und Giulio ging nicht mehr aus

feiner Belle. Bedoch Therefa mußte burchaus mit ihm fpreden, benn fie hatte ihm ein neues Geheimniß anzuvertrauen ach, bas Geheimniß Mutter zu werben! Denn was foll aus ihr werben, wenn er fie fur immer verlagt? Gie erfahrt, bag Giulio nachften Sonntag Umt halten wird; fie fuhlt, baß fie biefe Belegenheit nicht verfaumen barf, und mehr als ihr Leben hangt bavon ab. Diefer Gebante bewaffnet fie mit Rraft und Muth. Gin wichtiges Borhaben ift bei ihr im Berte und beschäftigt ihr gangen Dichten und Thun; fie finnt auf Klucht und bereitet an ben beiben Tagen vor ber befchloffenen Bufam= mentunft mit Giulio Alles bagu vor. Die Lage bes Rlofters am Ufer bes Meeres foll ihr Unternehmen erleichtern; doch an ben Ort, wohin fie ihre Flucht richten wollen, hat fie nicht einen Augenblick gebacht, Giulio wird barüber nach Gefallen enticheiben; benn mit Ausnahme Giulio's ift Therefa'n Ulles gleichgultig geworben."

"Sie hatte eine kleine Barke gemiethet und Alles so im Geheimen und mit solcher Borsicht veranstaltet, bag man nichts von ihrem Borhaben merkte; ihre Unruhe ließ sie selbst an bie möglichen hindernisse nicht benken, die sie nur beangstigt hatten."

"Der mit fo vieler Ungebuld erwartete Tag erfchien endlich. und Therefa, mit einem langen, fcmargen Schleier verhullt, nahm in ber Rabe bes Ultare Plag. Giulio fonnte fie nicht erkennen, wahrend fie alle feine Bewegungen belaufchte. Nach= bem die Berfammlung sich zerftreut hatte, fchlich fie fich hinter eine Gaule, an welcher er vorüber fommen mußte, wenn er nach bem Rlofter zuruckfehrte. Als fie ihn heran tommen fah, bemerkte fie, bag er mehr als je bem Schmerze preis gegeben war; er hatte feine Sande freuzweis über die Bruft gufammen= geschlagen und bas Saupt gefentt, fein Schritt war ber fcmere fcleppenbe Bang eines Berbrechers. Gie fah feine Berzweif= lung mit tiefer Betrubniß; fie wurde ihr eigenes leben fei= ner Rube aufgeopfert haben; aber es ftand nicht mehr bei ihr, Bebenken zu tragen; bas unschulbige Befen, bem fie balb bas Leben geben follte, verlangte von ihr einen Bater. Sie tritt vor Giulio. "Bleiben Sie," ruft fie aus, ",,ich muß mit Ihnen fprechen, Sie muffen mich anboren! Ich verlaffe Gie nicht eber,

als bis Sie mir ben Schluffel zum Klostergarten gegeben has ben .... Ich muß ihn haben. D Giulio! nicht mehr mein Leben allein hangt von Ihnen ab!""

"Mis Giulio biefe Worte vernimmt, glaubt er aus einem schrecklichen Traume zu erwachen. ""Unglückliche, ruft er aus, was fagft Du? Entferne Dich! fliebe weit von biefem Orte!""

"Aber Theresa wirft sich ihm zu Füßen und betheuert, daß sie ihn nicht eher verlassen werde, als bis er ihre Bitte gewährt habe. Alle Bemühungen Giulio's, ihr zu entgehen, sind vergeblich, eine übernatürliche Kraft scheint Theresa zu beseclen."

""Schwore mir,"" fagt sie zu ihm, ""daß wir zu Mitter= nacht einander wiedersehen werden.""

"Wahrend sie mit Lebhaftigkeit in ihn bringt, vernimmt Gkulio ein leichtes Gerausch, er giebt ihr ben Schluffel: ""Bu Mitternacht!"" fagt er und sie trennen sich.

"Als die Mitternacht erscheint, begiebt sich Theresa nach dem Garten; die Nacht ist sehr sinster; sie wagt es nicht ku rufen, aus Furcht entdeckt zu werden, aber bald hort sie nahende Tritte, Giulio kommt."

""Bas willst Du von mir?"" sagte er zu ihr, ""sprich, bie Angenblicke sind kurz! hore auf, ich beschwöre Dich, einen Elenden zu versolgen, der Dich nie wird glücklich machen konnen. — Theresa, ich liebe Dich! ohne Dich ist das Leben eine unerträgliche Last, und bei Dir werden die Borwürse meines Gewissens mir zur Qual, die ich nicht ertragen kann; sie vergisten selbst meine angenehmsten Augenblicke. Du haft meine Berzweislung gesehen. Wie oft habe ich Dich angeklagt! Berzeihung, Berzeihung, meine innig Geliebte! billig muß ich mich selbst bestrafen. Ich habe Dir entsagt, dieses Opfer sühnt mein Berbrechen.""

"Giulio schwieg; von Schmerz überwältigt konnte er nicht weiter sprechen."

"Therefa suchte ihn zu troften und ihm bie Soffnung einer glucklichen Zukunft einzufloßen. ""Giulio,"" sagte sie, ",,um meinetwillen allein wurde ich es nicht gewagt haben, Dich hier aufzusuchen. Wie Du, wurde ich ben Tob nicht gefürchtet haben; aber das Pfand unserer Liebe verlangt, das wir leben; komm also, Giulio, wir wollen uns entfernen! Alles ist zu unserer Flucht bereit.""

"Giulio, in einer schrecklichen Gemuthöstimmung sich bessindend, läßt sich von ihr führen; noch einige Minuten, und sie sind auf immer mit einander vereinigt. Aber ploglich reißt er sich aus Theresa's Armen. ""Nein,"" ruft er aus, ""nimsmer!" und ..... stößt ihr einen Dolch in die Brust."

Als Bonaparte biese Worte aussprach, naherte er sich ber Raiserin, und machte eine Bewegung, als ob er einen Dolch zückte. Die Illusion war so stark, daß die Hosdamen sich zwisschen ihn und seine Gemahlin warsen, und ein Geschrei des Entsehens ausstießen. Bonaparte verfolgte, wie ein vollenzbeter Schauspieler, seine Erzählung, ohne sich storen zu lassen, und ohne den hervorgebrachten Essett dem Anscheine nach zu bemerken.

"Sie fallt, und Biulio ift mit ihrem Blute bebeckt."

"Bewegungslos steht er da, und betrachtet sie mit stiezem Blicke. — Der Tag sing an zu grauen, die Glocke des Klossters tonte zum Morgengebet. Giulio hob den entseelten Leichnam derzenigen auf, die er so zärtlich geliebt hatte, und warf ihn ins Meer. Hierauf eilte er außer sich selbst in die Kirche; sein mit Blut beslecktes Gewand, der Dolch, den er noch in der Hand hielt, Alles klagte ihn an. Man nimmt ihn sogleich sek, ohne daß er einigen Widerstand leistet. Giustio verschwand auf immer."

Die Raiserin brang in ben Raiser, bag er etwas Naheres über Giulio's ferneres Schicksal beifugen mochte; er aber antwortete lakonisch:

"Die Geheimniffe ber Alofter find unburch = bringlich!"

Giulio's Geschichte ist keine Dichtung. Bor der Revolution ereignete sich eine fast gleiche Begebenheit in einem Kloster zu Lyon; die darauf sich beziehenden Dokumente kamen in Bonaparte's Sande, und gaben ihm fast ganz ben Stoff zu seiner Erzählung "Giulio." Wie oft habe ich ihn bergleichen Geschichten erzählen hören, wobei er, um mehr Effekt zu machen, nur ein schwaches Licht ins Zimmer fallen ließ. Wenn er sich auf solche Weise dem Feuer seiner Einbildungstraft überließ, wurde er so von der Lebhastigkeit seiner ausbrucksvollen Deklamation hingezogen, daß Alles, was ihn umgab, vor ihm verschwand. Ich meines Theils empfand um so größeres Vergnügen dei Lesung der Geschichte Giulio's, da ich mir leicht den Ton seiner Stimme, seinen zuweilen abgebrochenen Vortrag, die Gewalt seines Blickes, und die Gesten, womit er seine Improvisationen begleitete, vorstellen konnte. Ich kann versichern, daß hier das Wort des Ueschines mehr als irgendwo seine Unwendung sindet:

"Was wurde erft gefchehen, wenn ihr ihn felbft gehort hattet ?"

### Noten und historische Erläuterungen.

Die Dokumente, welche wir am Ende dieses Bandes mittheizlen, beschränken sich auf zwei Gegenstände, nämlich auf Camsbacerès Anrede au seinen ehemaligen Gollegen im Consulat, als eben der Senat Napoleon den Kaisertitel übertragen hatte, und sodann auf den Discours, welchen Franz von Neufschateau, Präsident des Senates, am Tage vor der Krönung vor dem Kaiser las. Diese beiden Dokumente schienen uns wichzig, weil sie mit den Berhältnissen jener Zeit in naher Beziezhung stehen, und wir es sur zweckmäßig hielten, sie mit den Untworten des Kaisers, die der Berfasser mitgetheilt hat, zussammen zu stellen. Der Discours, welchen Franz von Neufschate au damals hielt, schien uns einer besondern Ausmerksamskeit werth, weil er eine glänzende, obwohl etwas lobrednerische Schilderung der großen Ereignisse giebt, welche schon zu jener Zeit Napoleon's Lausbahn bezeichnet hatten.

## Discours, durch Cambacérès ausgesprochen, am 19. Mai 1804.

#### "Gire,"

"Das Defret, welches ber Senat so eben gegeben hat, und Ew. Raiserlichen Majestät vorzulegen sich beeisert, ist nur ber authentische Ausbruck eines Willens, welchen die Nation schupert hat."

"Dieses Defret, welches Ihnen einen neuen Titel übertragt, und nach Ihnen die Erblichkeit beffelben Ihrem Stamme zusichert, erhöht weber Ihren Ruhm, noch erweitert es Ihre

Rechte."

"Die Liebe und Dankbarkeit bes Franzosischen Bolkes hat vor vier Jahren Ew. Majestat die Zügel ber Regierung anveretraut; und die Constitutionen des Staates ließen schon die Wahl eines Nachfolgers auf Ihnen beruhen."

"Die erhabenere Benennung, welche Ihnen zuerkannt wird, ift also nur ein Tribut, welchen die Nation ihrer eigenen Wurde und dem innigen Verlangen entrichtet, wodurch sie sich veranlaßt fühlt, Ihnen täglich Beweise einer Ehrerbietung und Zuneigung zu geben, welche sich mit jedem Tage erhöht."

"Und wie konnte bas Frangosische Bolk feiner Dankbarkeit Schranken segen, ba Ihre Sorgen und Bekummernisse um baf-

felbe ebenfalls unbegrenzt find ?"

"Wie konnte es bei der Erinnerung an die Uebet, welche es erduldet hat, als es sich selbst überlassen war, ohne Ensthusiasmus an das Gluck benken, dessen es theilhaftig ift, seite dem die Vorsehung ihm eingegeben hat, sich in Ihre Urme zu werfen?"

"Die Armeen waren besiegt, die Finanzen in Unordnung, der öffentliche Eredit vernichtet; die Faktionen stritten sich um die Ueberreste unseres alterthümlichen Glanzes; die religiösen Ideen und selbst die Moral waren verdunkelt; die Gewohnheit, die Gewalt zu geben und wieder zu nehmen, ließ den Magisstratspersonen keine Achtung zu Theil werden, und hatte selbst jede Art von Autorität verhaßt gemacht."

"Eiv. Majeftat find erfchienen, Gie haben ben Sieg un=

ter unsere Fahnen zurückgerusen, haben Ordnung und Dekonomie bei den öffentlichen Ausgaben eingeführt; die Nation, durch den Gebrauch, weichen Sie damit zu machen wußten, zusries den gestellt, hat wieder Vertrauen zu ihren eigenen Hülfsquellen gefaßt, Ihre Weisheit hat die Wuth der Parteien beruhigt; die Religion hat ihre Altare wieder errichten sehen; die Bezgriffe des Gerechten und Ungerechten sind wieder in der Seele der Bürger erwacht, als man dem Verbrechen Strafe solgen, und durch ehrenvolle Auszeichnungen die Tugenden belohnen und zu Ehren bringen sah."

"Endlich, und das ift ohne Zweifel das größte ber Wuns ber, welche durch Ihr Genie ins Werk gesest worden sind, has ben Sie dieses Bolk, welches die bürgerliche Gahrung jedes Zwanges undulbsam, jeder Autorität feind gemacht hatte, eine Gewalt liebgewinnen und achten gelehrt, welche nur um seines Ruhmes und seiner Ehre willen ausgeübt wurde."

"Das Franzosische Volk maßt sich nicht an, sich zum Richs ter ber Constitutionen anderer Staaten aufzuwerfen."

"Es hat keine Rritik aufzustellen, keine Beispiele zu bes folgen: bie Erfahrung wird ihm kunftig zur Lehre bienen."

"Es hat Sahrhunderte lang die mit der erblichen Gewalt verbundenen Vortheile genoffen; es hat einen kurzen, aber schmerzlichen Versuch mit dem entgegengesehten Systeme gemacht; es betritt zu Folge einer freien und bedachten Berathung wies der einen seiner Eigenthumlichkeit angemessenen Pfab."

"Es bedient sich frei seiner Rechte, um Em. Raiserlichen Majestat eine Gewalt zu übertragen, welche sein Interesse ihm verbietet, für sich selbst auszuüben."

"Es stipulirt fur bie kommenden Generationen, und nach einem feierlichen Bertrage vertraut es das Gluck feiner Nachkommen den Sproflingen Ihres Stammes an."

"Diese werden Ihre Tugenden nachahmen, jene unsere Liebe unsere Treue erben."

"Glücklich die Nation, welche nach so vielen Unruhen und Unbeständigkeiten einen Mann in ihrem Schoose findet, welcher wurdig und geschickt ist, ben Sturm ber Leibenschaften zu bes

fanftigen, alle Intereffen auszugleichen und alle Stimmen zu vereinen."

"Gludlich ber Furft, melder feine Gewalt burch ben Bitlen, bas Bertrauen und bie Liebe ber Burger erhalt."

"Wenn es den Prinzipien unserer Constitution gemäß ist, — und schon sind mehrere Beispiele gegeben worden, — den Theil des Dekretes, welcher die Einführung einer erblichen Regierung beztrifft, der Sanktion des Bolkes zu unterwerken, so hat der Seznat geglaubt, daß er Ew. Kaiserliche Majestät bitten musse, zu genehmigen, daß die, die Organisation betreffenden Bestimmunz gen unmittelbar in Bollziehung geseht werden möchten; und zu dem Ruhme und Glücke Frankreichs proklamirt er Ew. Maziestät eben jeht zum Kaiser der Franzosen."

# Discours, ausgesprochen durch Franz von Reufchateau, den 1. December 1804.

#### "Gire,"

"Das erfte Attribut ber souverainen Gewalt ber Bolker ift bas ben Brundgefegen angemeffene Stimmrecht. Der Be= fit beffetben macht erft zum mahren Burger. Die mar bei irgend einem Botte biefes Recht freier, unabhangiger und gewiffer und wurde gefehmaßiger ausgeubt, als unter uns feit bem glucklichen 18. Brumaire. Der erfte Bolfebefchluß gab auf gehn Sahre bie Bugel bes Staates in Ihre Banbe; ein zweiter vertraute fie Ihnen auf immer. Endlich hat jest zum britten Male' bie Frangofische Nation ihren Billen ausgebrudt. Drei Millio= nen funf hundert taufend Menfchen, auf ber Rlache eines unermeglichen Gebietes gerftreut, haben gleichzeitig fur bie erbliche Raiserwurde in ber hoben Familie Em. Majeftat gestimmt. Die Urkunden darüber find in fechzig taufend Berzeichniffen enthalten, welche mit größter Sorgfalt beglaubigt und in Auszug gebracht worden find. Es herricht fein Zweifel weber über ben Stand, noch die Ungahl berjenigen, welche ihre Stimme gegeben haben, noch über das Recht, welches Jeder hatte, sie zu geben, noch über bas Refultat biefer allgemeinen Abstimmung. Der Senat

und das Franzbsische Wolk stimmen also einmuthig dafür, daß baß Blut Bonaparte's künftig in Frankreich das kaisers liche Blut sen, und das der neue, für Napoleon errichtete und durch ihn verherrlichte Thron fortwährend von den Descens denten Ew. Majestät, oder der Prinzen, Ihrer Brüder, einges nommen werde."

"Der lette Beweis bes Bertrauens des Bolfes und feiner gerechten Dankbarkeit hat bem Bergen Em. Raiserlichen Majeftat Schmeicheln muffen. Es ift Schon fur einen Mann, ber wie Sie fich bem Wohle ber Geinigen gewidmet hat, zu erfahren, baß fein Name genugt, um eine fo große Ungahl von Menfchen au vereinigen. Gire, die Stimme bes Bolkes ift hier bie Stimme Gottes, feine Regierung fann auf einem gultigern Rechtsgrunde beruhen. Der Depositair bieses Rechts, ber Genat, hat beschloffen, sich in Corpore zu Em. Raiferlichen Majeftat zu begeben. Er will Ihnen bie Freude offentlich zu er= fennen geben, von welcher er burchdrungen ift, will Ihnen ben aufrichtigen Tribut feiner Gluckwunfchungen, feiner Chrerbietung, und feiner Liebe zollen und fich felbst wegen bes Gegenstandes biefes Schrittes Blud wunfchen, weil baburch feiner Erwartung von Ihnen bas lette Siegel aufgebruckt wird, insofern er hofft, baß Ihre Weisheit bie Beforgniffe aller guten Frangofen entfer= nen und bas Schiff ber Republit in ben Safen einfuhren merbe."

"Ja, Sire ber Nepublik! bieses Wort konnte bas Ohr eis nes gewöhnlichen Monarchen beleidigen; hier ist es an seiner Stelle, vor bem, bessen Genie uns den Genuß der Sache geswährt hat, in der Art, wie sie bei einem großen Volke bessehen kann. Sie haben nicht blos die Grenzen der Republik erweitert, sondern, was noch mehr ist, sie auf sichere Grundsvesten gestügt. Man hat, dank sen sed dem Kaiser der Kranzzosen, bei der Regierung eines einzigen die Prinzipien, welche zu Erhaltung des Gesammtinteresses dienen, einführen und mit der Republik die Stärke der Monarchie verschmelzen können. Seit vierzig Jahrhunderten verhandelte man die Frage über die beste Regierungsform; seit vierzig Jahrhunderten wurde die mosnarchische Regierungsform als das Meisterstück der Staatsverzunsstungt und als der einzige Hasen des menschlichen Geschlechtes

betrachtet. Aber es blieb zu wunschen, baß es möglich werden möchte, der Einheit ihrer Gewalt und der Sicherheit ihrer Ueberlieferung ohne Gesahr die Elemente der Freiheit einzuverleis ben. Diese Verbesserung in der Regierungskunst ist ein Fortsschritt, welchen die Wissenschaft der Gesellschaftsversassung jest durch Napoleon gethan hat. Er hat den Grund zu den Repräsentativversassungen gelegt, und dabei nicht blos ihre gegenwärtige Eristenz berücksichtigt, sondern hat den Keim ihrer künstigen Volkommenheit in ihren Schooß gelegt. Was bei ihrem ersten Aussprossen noch sehlt, muß aus ihrem eignen Gange hervorgehen. Das ist die Ehre des gegenwärtigen Zeitalters, die Hoffnung und das Muster der kommenden Jahrhunderte."

"Sire, der erste Nang unter den größten Mannern, welche ber Erde zur Ehre gereichen, gebührt den Gründern der Reiche. Diejenigen, welche sie zerstörten, haben nur einen traurigen Ruhm; diejenigen, welche sie zum Falle kommen ließen, sind überall ein Gegenstand der Verachtung; Ehre denen, die sie wieder aufrichten! sie sind nicht blos die Schöpfer der Nationen, sondern sie sichern ihre Dauer durch Gesehe, welche ein Erbtheil der Zustunft werden. Wir verdanken diesen Schah Ew. Kaiserlichen Majestät; und Frankreich bestimmt der Größe dieser Wohlsthat angemessene Dankerweisungen, welche der Senat, als Conservator, in bessen Namen Ihnen darzubringen kommt."

"Wenn eine reine Republik in Frankreich möglich gewesen ware, so würden wir nicht zweiseln, daß Sie nicht die
Ehre gewünscht hatten, sie zu errichten, und in dieser Voraussetzung würden wir nie zu entschuldigen seyn, daß wir diese einem Manne nicht in Antrag gebracht haben, welcher so viel
Kraft besitzt, daß er den Entwurf derselben realisiren konnte, der so
viel personliche Große zeigt, daß er keines Scepters bedarf, und
so viel Großmuth ausübt, daß er seine eigenen Interessen den
Interessen seines Landes zum Opfer bringen würde. Hatten Sie,
wie Lykurg, sich aus dem durch Sie organisirten Baterlande
verbannen niussen, Sie würden kein Bedenken getragen haben.
Ihre tiesen Meditationen haben sich mehr als einmal auf ein so
großes Problem gerichtet; aber selbst für Ihr Genie war dieses
Problem unausschälch."

VI.

"Dberstächliche Geister, betroffen von ben mächtigen Ginflussen, welche so viele und so große Thaten Ihnen so frühzeitig über den Geist der Nation erworben haben, konnten wohl zu der Einbildung kommen, daß es bei Ihnen skände, ihr nach Gefallen eine Volksregierung oder eine monarchische Verfassung zu geben. Ein Drittes fand nicht statt, denn Niemand wünschte in Frankreich Aristokratie; aber der Gesetzgeber muß die Menschen nehmen, wie sie sind, nicht die vollkommensten, welche man aufsinden kann, sondern, wie Solon, die besten, welche sie ertragen konnen. Der Meisel eines großen Künstlers verwandelt einen Marmordlock nach Belieben in einen Dreisus oder in ein Götterbild, aber der Körper einer Nation läßt sich nicht so bearbeiten."

"Sire, es ift wahr, Ihr Leben ist ein Gewebe von Munbern, aber wenn Sie die Natur der Dinge und den Charakter der Menschen auch so weit hatten verändern können, daß es Ihnen möglich geworden ware, die Massen Frankreichs in eine demokratische Welt zu versehen, so wurde dieses Wunder doch nur eine kurz vorübergehende Illusion gewesen senn; hatten wir dabei mitgewirkt, so wurden wir der Nachwelt Fesseln geschmiedet haben."

"Der große Spiegel der Vergangenheit giebt Belehrung über die Zukunft. Alle in der Geschichte berühmten Republiken waren entweder auf unfruchtbaren Bergen oder in einer einzigen Stadt concentrirt; bei einer weitern Ausbehnung-hat diese Rezgierungsform immer die Verzweissung und den Ruin der unterworfenen Provinzen zur Folge gehabt. Die Freiheit der Einen konnte nur durch die Freiheit der Andern bestehen. Das Kösnigvolk war in Rom, und der übrige Theil der Welt wurde sur michts geachtet. Frankreich ist nicht in Paris. Eine verwegene Commun wollte daselbst die Stelle der Nation usurpiren; aber sie hat nur bewiesen, was man schon wuste, das die schlimmste der Tyranneien diesenige ist, welche unter dem Namen der Freiheit verübt wird."

"Als unsere Reprasentanten, auf die Trummer des Thrones gestellt, die Republik zu gründen wahnten, waren ihre Ubsichten rein; ehe sie durch eine traurige Erfahrung des Irrthung

überführt waren, beteten sie mit Aufrichtigkeit das trugende Fantom an, welches fie fur bie Gleichheit hielten. Bir burfen von einem Bahne fprechen, ber und eine Beit lang verblenbete. Man fage, wer hatte fich beffen ermehren tonnen? Der Strom bes Bottes riß and bie Gleichguttigften mit fich bin. Aber biejenis gen, welche mit blinder Freimuthigkeit an die Realisirung ber Republit bes Plato badyten, indem fie vorausfegten, bag ein großes Bolf eben fo fcmell feine Sitten erneuern fonnte, als er feine Gefete reformirte, faben nicht, bag bie Pfeiler biefes ibealischen Gebaubes einzig auf einem eingebilbeten Raume ruh= ten. Großherzige Manner riefen mit Cicero aus: Wie fuß ift ber Rame ber Freiheit! Gie vergaßen, baß schon Cicero gu feiner Beit fich beklagte, bag es ein bloges Wort ware, und daß ber republikanische Beift nicht mehr mit ben Bolkshefen bes Romulus sympathisiren founte. Wie burfen wir uns fcmei= cheln, eine Demokratie errichten zu wollen, ba man, um bies ju Stande zu bringen, Menfchen vereinigen mußte, welche fammt= lich faltblutig, unintereffirt und uber ihre Ratur erhaben find, bas beißt folche Menfchen, welche fast nichts Menschliches mehr an sid haben? Außerdem wird bie Demofratie nie etwas Un= bere ale Parteiwuth und modificirte Unarchie gur Folge haben. und was fur Beifeln, großer Gott, find Parteien und Unar= die! Frankreich hat fie empfunden und ihr Undenken wird ihm lange Beit Schauber erregen."

"Wie man fagt, hatten die Perser, um das Bolk von der schrecklichen Gefahr zu überzeugen, in welche der Mißbrauch der Freiheit stürzen kann, einen ganz außerordentlichen Gebrauch eingeführt: sie inokulirten sich nämlich für eine kurze Zeit die Pest der Staatskörper. Wenn einer ihrer Könige gestorben war, so brachte man fünf Tage lang in Unarchie zu, ohne Uustorität und Gesese. Die Zügellosigkeit wurde weder während dieser Zeit unterdrückt, noch später bestraft. Es waren fünf Tage, welche der Rachgier, den Ausschweifungen, der Gewaltzthätigkeit preisgegeben wurden; um Ules zu sagen, es waren fünf Tage der Revolution. Diese Probe, sagt man, veranlaßte das Bolk, nit vieler Freude wieder unter den Gehorsam des Fürsten zurückzukehren."

"D! wie theuer ift nicht bem Bolfe ber Berfuch, welchen es mit biefen Saturnalien ber politischen Bigellosigfeit gemacht hat, zu fteben gekommen! Richt blos funf Tage, sonbern viele Sahre lang bauerten bie innern Unruhen, Die uns zerfleifchten! Welche bittere Fruchte haben biejenigen von ihrem Enthusiasmus eingeerntet, welche republikanische Theorien traumten! Beiches schreckliche Loos zwischen zwei Parteien ift benen übrig geblieben. bie, überzeugt von bem Bahne eines großen Botfes und ben= noch achtungevoll gegen bie Beschilffe ber Bahrheit, nicht gleich Unfange mit fich einig waren, ob fie fich entweber fur bie Trun= fenheit des Bolles entscheiben follten, welches fie auf ber Stelle wegen ihrer Uneutschloffenheit bestrafte, ober ob sie ihrer Ueber= zeugung von bem Nationalintereffe folgen burften, bie ihnen ale eine Aussicht in fernere Butunft bie Ruckfehr zu ben Grundfaggen, ober vielmehr biefes Bumber zeige, wovon wir Beugen find, welches man bamals nur wunschen, aber nicht zu hoffen wagen burfle. Die Gerechtigkeit und bie Wahrheit sind Tochter der Beit. Die Revolution mußte ein Biel haben, aber auf welchen blutigen Wegen sollten wir babin geführt werben! Und wer konute voranssehen, daß biese entseslichen Trauerspiele in unsern Tagen eine so glorreiche Entwickelung erlangen wurden?"

"Nach Fluktuationen, welche schrecklicher waren, als die eines bewegten Meeres, glaubte man endlich ein unsehlbares Mittel gegen die Convulsionen des Bolkes in der Errichtung einer Postyarchie gefunden zu haben. Die Niederlegung der Autorität in die Hände Mehrerer war besser als die Abwesenheit oder die Bereinzelung derselben; aber man konnte in einen und eben densetben Körper nicht verschiedene Seeten oder entgegengesetze Wilsten einschließen, so wie der Manichäismus zwei gegen einander seindlich gessinnte Prinzipien über die Welt sehte. Der Rampf dieser beiden Prinzipien würde Frankreich zu Grunde gerichtet haben, wenn man nicht endlich eine mehr concentrirte Gewalt angeordnet hätte. Dieses Ereigniß weihet für immer den Zag des 18. Brumaire."

"Dies führt Ihnen ebenfalls biejenigen Republikaner zuruck, und macht sie Ihnen ergeben", die vielleicht ben glühenbsten und zum Argwohn geneigtesten Patriotismus zeigten. Sie unterhiels

ten fortwahrend ihren Haß gegen ben Thron, ihre Unhanglichsteit an die Interessen des Bolkes und das glühendste Berlangen nach dem dissentlichen Wohle. Die Ideen derselben beschäftigten sich nur mit Ihrer Regierung: von ihrer Chimare zurückgekommen und durch Sie zur Wirklichkeit geführt, sind sie wohl überzeugt, daß man unmöglich ernstlich daran denken konnte, die Republik im eigentlichen Sinne des Wortes dei einem Volke einzusühren, welches Bedürfniß, Instinkt und die Macht einer durch nichts zu besiegenden Gewohnheit für die Monarchie einzgenommen hatten. Ja, Sire, über diesen Punkt gieht es nur eine Meinung. Ja, die Regierung eines Sinzigen ist für ein so großes kand das, was ehedem das Palladium für die Trojaner war. Dadurch, daß man es ihnen entriß, beschleunigte man ihren Ruin.

"Aber das ist noch nicht genug. In der Einheit des Neichs bestehen die Fasces seiner Macht; aber die Stäbe würden bald zerstreut und zerbrochen seyn, wenn die Erblichkeit der Fasces nicht ihre Verbindung sicherte. Eine im Voraus bestimmte Erbsolge ist die sicherste Stühe der monarchischen Regierung. Auch haben sich durch die Wahl selbst, welche Sie zum Kaiser macht, der Senat und das Volk für die Zukunft des Wahlrechts beges ben, so lange als die glorreichen Linien bestehen werden, welschen sie das ausschließliche Recht zur Kaiserwürde übertragen. Es ist ein großes, durch das Völkerrecht geheiligtes Fideicommiß, dessen Nothwendigkeit die Nation gefühlt hat, damit sie bei dies ser Uebertragung seiner höchsten Gewalt nicht für die Zukunst Lücken oder Unruhen zu besürchten hätte."

"Unter den glücklichen Resultaten des Erbfolgegesesels, wie die Franzosen es jeht angenommen haben, hat der Scharfsinn des großen Volkes zwei vorzügliche Vortheile erkannt. Es ist nämlich zu hoffen, daß eine durch die Freiheit erhobene Opnastie ihrem Prinzip tren bleiben wird: man sieht keinen Fluß wieder nach seiner Quelle aufsteigen. Uebrigens läßt sich von einer, bei dieser våterlichen und beständigen Regierung befolgten Ueberlickerung eine neue Consistenz für den disentlichen Eredit sowohl im Innern als von Außen erwarten. Denn was das Innere betrifft, welche größere Sicherheit kann es in der That

fur bie Staatsglaubiger geben, als bie erprobte Reblichkeit Em. Raiferlichen Majeftat, bie in jebem andern Canbe beifpiellofe Ge= nauigkeit in ber Berichtigung ber Ruckstande und die proton= girte Varantie, welche fur die Bukunft burch eine bestanbige und ununterbrochene Folge von Raifern, Erben Ihrer Beftres bungen wie Ihrer Burde, gewahrt wird? Welch ein Unterpfand, wenn ben offentlichen Fonds ber Ruhm Ihres Ramens und bie Ehre Ihres Reiches als Burgichaft angewiesen wird! Kann es ebenfalle, wenn wir auf die auswartigen Ungelegenheiten feben, eine zuverlaffige Grundvefte fur unfere Allianzen geben? Das Gemeinintereffe knupft alle Bande diefer Belt: ba bie Freunde Frankreich & auf baffelbe zu rechnen berechtigt find, fo wird es auch auf fie rechnen konnen; und ba diefe prachtige Canbichaft in Guropa wieder auf ben Rang geftellt wurde, von welchem bie Schwäche sie hatte herabfallen laffen, so wird sie kunftig einen dauernden Ginfluß auf die Rube ber Bolfer und den Frieben bes Continents außern. Wir haben fein anderes Intereffe, und Sie haben hintanglich bewiefen, daß fie feine anderen Ruckfichten fennen."

"Was unfere Feinde betrifft, fo muß, wenn fie fortfahren, es ju fenn, ihre Bergweiflung in Betrachtung bes Dienftes, ben fie und wider Willen erwiesen haben, fich verdoppeln. Wir find durch ihre abscheulichen Complotte aufmerksam gemacht wor= ben. Ihre lette Bulfsquelle suchten fie in Berbrechen; wir wußten fie unnug zu mochen. So ift alfo in einiger Rudficht unfer Glud ihr Werk. Aber, Gire, bis ihre Mugen fich offnen, ober unfere Urmee, zum Unwillen gereigt, fie wegen ihrer Treulo= figfeit zu beftrafen geht, macht unfer Glud ihre Pein. Belch ein Schauspiel fur fie, wenn fie Frankreich feben, baffelbe Franfreich, welches fie zerfleischen wollten, und nun um feinen erhabenen Chef vereinigt wiffen muffen, wie es von einem Beifte befeelt, burch gleichen Bunfch bewegt, rubig bie Fefte feiert, welche die Bereinigung ber Freiheit ankundigen, biefen erften aller Bebel, mit bem großen, bie Rationen fcugenden Snfteme ber Erbmonarchie!"

"Ew. Raiserliche Majestat haben endlich bem Franzosi= ichen Volke bie heiligsten Interessen garantirt, namlich: Religionsfreiheit, biefes erste Necht aller Menschen, benn keine Mutorität kann bie Gewissen zwingen; Gleichheit der Rechte aller Bürger, eine Gleichheit, welche die einzige vernunftgemäße und möglich ist; Achtung gegen die politische und bürgerliche Freiheit, ohne welche die Nationen nur Perden von Sclaven sind, tenen das Glück ihrer Gebieter so wie ihr eignes Geschick selbst immer als etz was sehr Gleichgültiges erscheint; unverletzliche Garantie des Gizgenthums, welche besonders die Erhebung willkührlicher Auflagen verhütet und direkte oder indirekte Hülfssteuern, unter welchem Namen es auch sen, nie anders als Kraft der Gesche gestattet; endlich allgemeine Beziehung seiner Regierung, auf den einzigen ursprünglichen Iweck jeder Regierung, nämlich auf das Interzesse, das Glück und den Ruhm des Wolkes."

"Dies ist der wesentliche Inhalt des Eides, welchen Ew. Raiserliche Majestat dem Französischen Volke leisten werden! Das sind die Bestimmungen, welche Sie sich und Ihren Nachfolgern zum Gesetz gemacht! Nach den Umständen seinen Ew. Majestat die Berpflichtung hinzu, das Gebiet der Französischen Republik, welches untheilbar bleiben soll, in seiner Integrität zu erhalten, die Acquisitionen der Nationalguter zu schüßen, welche der Sold unserer Unabhängigkeit geworden sind, so wie die erhabene Institution Ihrer Ehrenlegion, als des Preises der dem Vaterlande geleisteten Dienste wurdig."

"Mit biesen Zusägen scheint bieser merkwurdige Eib nach ber Willensmeinung ber ganzen Nation niedergeschrieben worden zu senn. Auf diesen Preis nun schwört die ganze Nation, Ihenen treu zu senn. Diese beiden Eide entsprechen einander, garantiren einander, und sind die Wechselringe einer unauslöstichen Allianz; und unter die großen Idecu, welche für immer das Senatsconsult vom 28. Floreal auszeichnen, gehört besonders der Gedanke, bei der Thronerhebung Eidesleistungen als Bedingung einzusühren, wodurch das ganze Werk beseitigt und ihm das Siezgel der Unsterdlichkeit ausgedrückt wird."

"Der tugenbhafte Tragan hatte ben Plan, sie in Rom einzuführen, aber es blieb nur bei seinem Beispiele; es war nur von seiner Seite ein neuer und erhabener Bug, welchen bie folgenben Kaiser unbeachtet ließen; wahrend Ew. Majestat sie

nicht nur benen zur Pflicht gemacht hat, welche nach Ihnen ben Kaiserthron besteigen werden, sondern auch, im Fall einer Minozität, den kunftig zu bestellenden Reichsverwesern. Also ist auf Ales im Boraus Bedacht genommen. Diese Kunst, die Zukunft mit der Gegenwart zu vereinigen, ist das Geheimnis des Genies."

"Seit langer Zeit verlangte Frankreich angelegentlich nach einem solchen Utt; er wurde von den gründlichsten Schriftstellern anempsohlen, selbst am Hose von den weisesten Ministern sur nothwendig erkannt und von den gemeinsten Classen einstimmig und mit der größten Lebhaftigkeit gefordert. Allein diejenisgen, welche berusen waren, bei dem ersten der Bolker den ersten Rang einzunehmen, standen in der That sehr tief unter demsels ben. So wie man diejenigen an Tugend übertreffen muß, welche an Würde unter und stehen, so muß man ihnen auch an Einsicht gewachsen seyn."

"Das Franzosische Wolk war zur Verbesserung seines politischen Zustandes reif. Aber ach, statt dasselbe dabei zu unterstügen, hat man Frankreich benen zu Gefallen, welche seinen Namen von der Charte vertilgt zu sehen wünschten, der Gefahr der Vernichtung ausgesetzt. Es war zum Herbe eines Vulkanes geworden, welcher die Welt erschüttert, aber sich selbst verschlingt."

",Um biesen Abgrund zu schließen, bedurfte es noch mehr als eines Curtius; nach der tiesen Idee eines politischen Schriftsstellers mußte ein großer Mann die Ruinen dieses Staates sich zum Schauplatz seiner Regierung und zum Stosse seines Ruhmes wählen, um ihn umzuschmelzen und zu verjüngen. Er mußte über seinen Zeitgenossen stehen, und zwar nach ihrer eignen Unserkennung, ohne Widerspruch weder von Seiten der Seinigen noch der Fremden. In dem gegenwärtigen Zustande der Gesellschaften sühlt man wie ehebem das Bedürsniß, regiert zu werden, aber die Regierung ist schwieriger geworden, weil ihr Gegenstand umfassender und verwickelter geworden ist. Labrundere hat tressend gesagt, um Tyrannei zu üben, bedarf es wesder Runst noch Wissenschaft. Dies ist zu allen Zeiten wahr gewesen. Allein eine gemäßigte und dauernde Herrschaft über 32 Millionen braver von Chrysesühl entstammter und gebildeter

Menschen zu gründen; sich selbst zu mäßigen und glanzenden Waffenruhm nur zur friedlichen Aufrechterhaltung der Gesesse anzuwenden; mit sester und gerechter Hand die beiden Wagschalen der Pflichten des Fürsten und der Nechte des Volkes im Gleichzgewicht empor zu erhalten, und ein solches Wunder im neunzehnzten Jahrhunderte zu vollbringen: dies nur allein kann der Anztheil eines überlegenen Geistes seyn."

"Wir finden in den Jahrbuchern unserer Geschichte nichts, was wir damit in Bergleichung stellen konnten. Wir konnen sie wenigstens anführen, was wiederum eine Ihrer Wohlthaten ist; benn Ew. Majestat sind es, welche den Franzosen ihre eigne Geschichte wieder eroffnen, welche außerdem ihnen fremd geworden ware."

"In einem weniger vorgerückten Jahrhunderte lesen wir, daß Philipp August vor dem Treffen von Bouvines seine Krone auf den Altar stellte, sie seinen Soldaten zeigte und mit lauter Stimme zu ihnen sagte: Franzosen, wenn ihr glaubt, daß ein Anderer es mehr verdiene als ich, die Krone zu tragen, so trete ich sie ab; nennt mir den Würdigern, ich bin bereit, ihm zu gehorchen. Aber wenn ihr mich für sähig haltet, euch zu besehlen, so müßt ihr heute enern Chef, eure Güter, eure Familien und eure Ehre vertheidigen. Nach diesen Worten siez len ihm die Soldaten zu Füßen und baten kniend um seinen Segen und erkämpsten ihm hierauf den Sieg."

"Wie passend, Sire, tast sich biese Beispiel auf Ew. Raiserliche Majestat anwenden, jedoch nicht, daß Sie nothig hatten, diese Worte an uns zu richten! Der Senat, als Confervator, und das Französische Bolk versichern Ihnen durch meine Stimme, daß sie stolz auf ihren Raiser sind. Wenn sie Ihnen die Rrone andieten, und sie in Ihrer Descendenz und der Ihrer Brüder erblich machen, so geschieht es, weil es keinen Mann in der Welt giebt, welcher würdiger ware, das Scepter Frankereich's zu führen, noch eine Familie, welche den Franzosen theurer ware. Unter Napole on's Besehle, oder seiner Schne, oder seiner sernern Machkommen, die von seinem Geiste durchs der seiner seinen Beispiel gebildet, und durch seinen Eid gebunden sind, werden wir, Sire, und die Sohne unserer Schne

mit unserem leben biese Titularregierung als ben Gegenstand unseres Stolzes und unserer Liebe vertheidigen, weil wir in ihr unsern Chef und unsere Güter, unsere Familien und unsere Chre vertheidigen werben."

"Sire, Sie haben zur Devise Ihrer Munzen die Worte gewählt, welche durch Sie zur Wirklichkeit werden: Gott bes schuckt, welche durch Sie zur Wirklichkeit werden: Gott bes schuckt genankreich. Ja gewiß, Gott beschüßt Frankreich. weil er Sie für dasselbe geschaffen hat. Bater des Baterlanz des, im Namen dieses schüßenden Gottes, segnen Sie Ihre Kinzder, und ihrer Treue versichert, rechnen Sie darauf, daß nichts die Verpstichtungen aus ihren Gemüthern vertilgen, noch aus ihren Herzen entwurzeln kann, die aus dem gegenseitigen Verzetrage sich ergeben, welcher jest zwischen der Französischen Naztion und der kaiserlichen Familie vermittelt worden ist."

"Aber man muß Alles zur Bollftandigkeit bringen, was auf diefen erhabenen Bertrag Bezug hat; zu bem Ende hat mich der Cenat beauftragt, Em. Raif. Majeftat zu bitten, auf feier= liche Beife bas Genatsconfult vom legten 15. Brumaire promulgiren ju laffen, welcher ben Bunfch bes Bolfes in Sinficht ber Erblichkeit ber Raiferwurde proflamirt. Diefer große Da= tionalakt fchließt fich febr naturlich an die erhabene Geremonie ber Rronungeweihe und ber Gibesteiftung Em. Raiferlichen Majeftat an. Die Errichtung bes Raiferthums ift ein glangenbes Phanomen; aber wir wunfchen, daß es bestandig fen, und bies fann es nur burch eine bestimmte Ordnung ber Thronfolge mer= ben. Die Sicherheit bes großen Bolfes und bie Ihrige hangen bayon ab. Man fann also nie genug Vorfehrungen treffen, nie genug Pracht entfalten, um diefe Idee den Gemuthern ein= gupragen, und immer tiefer einzusenten. Es mar ehebem eine auf innigem Gefühle ruhende Ueberzeugung, welche die Revolution zu erfticken suchte. Wir beleben biefes heilige Feuer auf den Altaren bes Baterlandes wieder, die Politik gundet es wies ber an, die Religion beiligt es, die Freiheit ruft ihren Beifall, es barf nicht wieber verlofchen."

"Gestatten Sie, baß ber Senat biesen Hauptpunkt ganz befonders berücksichtige. Dadurch verdient er vorzüglich seinen Titel Conservator; hatte er auch nur biesen Dienst geleistet, so hatte er schon bes Ranges, ben er im Staate einnimmt, sich wurdig bewiesen, und bie Hoffnungen, welche er ber Nacheisezung ber besten Burger zeigt, gerechtfertigt."

"In der Ubwesenheit bes Thrones, Gire, überlaffen fich alle große Charaftere ben gaftionen. Gin Bolf ift um fo mehr zu beklagen, je berühmtere Rinder es hat; Alles, was ben Stolz ber Nationen ausmachen konnte, wird bann feine Beifel. Benn ein Thron wurdig befett ift, fo erlangen ausgezeichnete Tugen= ben eine Belohnung, welche barin besteht, bag fie ihm naber fommen; und die Muszeichnung ift um fo fchmeichelhafter, je bobere Namen bie reellern Burben fuhren. Der Raifertitel hat immer nicht an bas Ronigthum erinnert, vor bem fich Unter: thanen bemuthigen und niederwerfen, fondern an bie große und liberale Ibee einer erften Magistratsperfon, welche im Namen bes Gefeges gebietet, und welcher ju gehorchen, fich Burger zur Ehre fchaben. Der Titel Genat zeigt ebenfalls einen Berein auserwahlter Magiftratspersonen an, welche burch lange Ur= beiten erprobt, und burch ihr Alter ehrwurdig find. Je großer ber Raifer ift, befto erhabener muß ber Senat fenn."

"Glücklich sind in dieser Sinsicht die Mitglieder des Französischen Senates! Zede Ehrbegierde in militairischer oder civizler Hinsicht kann durch die Hossinung zufrieden gestellt iverzben, einst zu dem Range dieser Patres Conscripti zu gelangen, welche zuerst berusen werden, der Eidesleistung des Kaisers gegen das Französische Bolk gegenwärtig beizuwohnen. Za, Sire, wir werden es als den schönsten Tag unseres Lebens betrachten, wo wir als die ersten nothwendigen Zeugen Ihrer mit der Naztion einzugehenden Berbindung erscheinen werden; wir werden den Himmel bitten, daß das Gepränge eines so großen Tages sich in Frankreich nur in den entserntesten Zeiten für unsere spätesten Nachkommen sich wiederholen möge. Uch, möchten die Krönungsfeste darin den Jubelsesten ähnlich senn, welche kein Römisches Individuum im Lause seines Lebens mehr als einmal sehen konnte!"

"Endlich, Sire, ergiebt sich als Folge bes proflamirten Erbrechts die Niederlegung ber Dokumente in unsern Archiven, welche die Civillifte ber Prinzen vom kaiserlichen Geblute be-

stimmen. Wir reklamiren dieses wichtige Depot, und ber Senat-Conservator bittet Ew. Majestat, die nothigen Besehle schnell zu geben, daß diese wichtigen Dokumente, welche nach dem 13. Artikel des Tit. 3. der Constitutionsakte vom letten 28. Floreal ihm zur Obhut übergeben worden sind, in den Formen und mit der Solennität ihm zugestellt werden, welche dem Volke die Authenticität dieser Dokumente garantiren können, an welche sich die ewige Dauer des Franzosisschen Reiches anschließen soll."



